# Wallenstein

Friedrich Schiller

Sie jeto mit ber ganzen Reiterei Und drängten sie zurud zum Graben, wo Das Jußvolk, schnell geordnet, einen Rechen Bon Biken ihnen starr entgegenstreckte, Nicht vorwärts konnten sie, auch nicht zurück, Gekeilt in drangvoll fürchterliche Enge. Da rief der Rheingraf ihrem Führer zu, In guter Schlacht sich ehrlich zu ergeben; Doch Oberst Viccolomini

(Thella, schwindelnd, faßt einen Seffel.) Ihn machte

Der Helmbusch kenntlich und das lange Haar,

Bom raschen Ritte war's ihm losgegangen —

Zum Graben winkt e at, der Erste, selber

Sein edles Roß da ihm stürzt

Das Regiment n schon r

Sein Pserd, vr

Sich wütend

Und hoch w

Der Rosse,

(Thetla, welche perfällt in ein s

itenbrunn. Hauptmann Thekla. Es Hauptmann.

> Die Truppe Der eignen Gleich wilden Ihr starrer A Und eher nich Als bis der le

#### Thekla (mit gitternber Stimme).

Und mo - mo ift - Sie fagten mir nicht alles.

#### fanpimann (nach einer Paufc).

Und feiner Gitte

nle rührte

Atelt' es;

Dlein teur

Und we Theka.

Hanpti

2

hteit erfahren,

Gern hätte boch er felbst wollte sterben. 1

ihr Angesicht verhüllt hat). Fräulein sehn Sie auf!

barauf bestehn?

23

In einer Klosterkirche seigesett, bis man

Nachricht eingezogen.

das Kloster?

Santt Rath-

eit bis babin?

Gieben

gebt ber Weg?

nberg durch

enreut

endorf.

dmudtaftden einen Ring).

merz gesehr

Dia zed by Googl

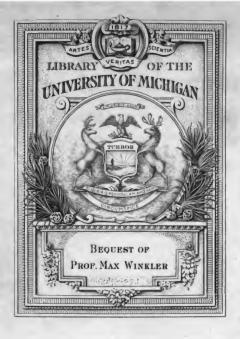

Bec

Bei

Boe

en

-.60

1.-

-.60 -.60

| - weemann and wedering governing officer our proje                                                               | -   | -            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Dr. L. B. Straub                                                                                                 | "   | 60           |
| - Jphigenie auf Tauris, herausg. v. Prof. Dengel                                                                 | "   | 60           |
| — <b>Profa.</b> 1. Abteil. : Schilberungen, Charakteriftiken<br>und Abhandl., herausg. v. Prof. Dr. L. W. Straub | *** | 1.—          |
| 2. Abteil.: Novellistische Prosa, herausgegeben<br>von Prof. Dr. J. W. Shaefer                                   | ,,  | 80           |
| - Torquato Taffo, hag. v. Prof. Dr. J. W. Schaefer                                                               | "   | 60           |
| Grillparzers Ahnfran, herausgegeben von Prof. Dr. A. Lichtenhelb                                                 | "   | ·80          |
| - König Ottofars Glud und Ende, herausgegeben                                                                    |     | 1            |
| von Prof. Dr. A. Lichtenhelb                                                                                     | 11  | 1            |
| — Sappho, herausg. von Prof. Dr. A. Lichtenheld                                                                  | 11  | <b>-</b> .80 |
| Dr. A. Lichtenheld                                                                                               | **  | 80           |
| Blics, herausgegeben von Prof.                                                                                   |     | 1-           |

|                                                                                                                 | WO                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Berders Ausgemählte Dichtungen, herausgegeben von Brof. Dr. J. M. Schaefer                                      | m60 × 2           |
| - Cib, herausgegeben von Brof. Dr. J. B. Schaefer                                                               | ,,60              |
| bumboldt, A. v., Auswahl aus feinen Werken,<br>herausgegeben von Prof. G. Beefenmeyer .                         | ,,60              |
| Rleists Pring Friedrich von Homburg, herausgegeben von Dr. G. Weismann                                          | " —.80            |
| Lessings Minna von Barnhelm, herausgegeben von Dr. A. Bieling.                                                  | " —.60            |
| - Rathan ber Beife, herausg. von Dr. S. Deiter                                                                  | ,,60              |
| Platens Ausgewählte Gebichte, herausgegeben von Prof. Dr. 3. 28. Schaefer                                       | " —.60            |
| Schillers Braut von Messina, herausgegeben von Prof. Dr. J. W. Schaefer                                         | " —.60            |
| - Gedichte, herausg. v. Prof. Denzel u. Prof. Kraz                                                              | " 1. <del>*</del> |
|                                                                                                                 | ,,60              |
| <ul> <li>Geisterscher</li> <li>Jungfrau von Orleans, herausgegeben von Prof. Dr. J. B. Schaefer</li> </ul>      | ,,60              |
| — Maria Stuart, hig. v. Prof. Dr. J. W. Schaefer                                                                | " —.60            |
| - Profa, herausgegeben v. Prof. Dr. J. B. Schaefer                                                              | " —.80            |
| — <b>Ballenstein. 1.</b> Bändchen: Wallensteins Lager. Die Piccolomini, herausg. v. Prof. Dr. J. W. Schaefer    | ·" —.60           |
| 2. Bandden: Wallensteins Tob, herausgegeben von Brof. Dr. J. B. Schaefer                                        | "60               |
| - Wilhelm Tell, herausgegeben von Prof. Denzel                                                                  | " —.60            |
| Ablands Ausgewählte Gedichte, herausgegeben von Brof. Dr. J. B. Schaefer                                        | " —.60            |
| - Ernft, Herzog von Schwaben, herausgegeben von Dr. D. Weismann                                                 | " —.60            |
| - Ludwig der Baier, herausg. v. Dr. S. Weismann                                                                 | ,, 1.—            |
| Multbers von der Vogelweide und seiner Schüler . Ausgewählte Gedichte, herausgegeben von Prof. Dr. R. Bechstein | "80               |
| Riebl, W. B., Land und Leute, herausgegeben von Dr. Th. Matthias                                                |                   |
| - Die bürgerliche Gefellschaft, herausgegeben von                                                               | 4.00              |
| Dr. Th. Matthias                                                                                                | , 1.20            |
| - Die Familie, herausg. von Dr. Ih Matthias                                                                     | ,, 1.20           |
|                                                                                                                 |                   |

Simrock, Karl, Altbeutsches Lefebuch, in neuhochbeutscher Sprache. 2. Auflage. Geheftet . . .

Simrods altbeutides Lefebuch ift jur Einführung in die Renntnis ber alteren deutiden Litteratur vorzuglich geeignet. Das Buch ent-balt in unübertroffenen liebertragungen Broben ber alteften Dichtung

halt in univertroffenen tevertragungen Proven ver arreiten Angeben Germanen, sowie der Distung der althoucheut ich en und ber mittels hochdeutschen Zeit, von denen besonders hervorzuheben sind: Was den Seigerdern Merfeburger Heilbrücke. Hieberand und Hadubrand. Aus dem Beowulf. Aus dem Deltand. Das Wesschrunger Gebet. Musysisi. Wolfram von Eichenbach, Walther von der Gebet. Musysisi. Bolfram von Geschenden, Walther von der Gebet. Vogelweide. Utrich von Lichtensiein. Hartmann von Aue. Gotte fried von Straßburg. Konrad von Würzburg. Rudolf von Gm2. Aus den Nibelungen. Aus der Gubrun. Aus dem großen Rosengarten. Aus dem hörnernen Siegfried. Das jüngere Hilbebrandstied. Aus Salomon und Morolf. Die Tochter Sion.

Als Ergänzung unfrer "Schulausgaben deutscher Klafsifer" empfehlen wir ferner die nachftehenden, meift unfrer "Bibliothek der Bettlitteratur" (300 Bande, Oftav, in Leinenband gebunden à 1 Mark) und der "Cotta'ichen Bolksbibliothek" (100 Bande, Klein-Oftav, in Leinenband gebunden à 50 Pfennig) entnommenen Ausgaben.

Arfdylus' Ausgewählte Pramen. Deutsch von &. Graf gu Stolberg. Mit Ginleitung von L. Türfheim, Leinenband (Bibl. b. Weltlitteratur) 1 Mark.

Prometheus. Sieben gegen Theben. Perfer. Gumeniben.

Briefwechfel zwifden Schiffer und Goethe. Dit Ginleitung von K. Munder. 4 Leinenbände (Bibl. d. Weltlitteratur) à 1 Mark.

Bürgers Ausgewählte Werke. Dit Ginleitung von R. D. Werner. 2 Leinenbände (Bibl. b. Weltlitteratur) à 1 Mark. Band 1. Gebichte. I. 2. Bebichte. II. Ueberfehungen. Auffage.

Chamiss Samtliche Werke. Mit Ginleitung von M. Roch. 4 Leinenbande (Bibl. b. Weltlitteratur) à 1 Mark.

Band 1. Gebichte. I. Un Berfonen. Dramatifches. 2. Gebichte. II. Uebers jegungen. Abelberts Fabel. Beter Schlemibl. Bermifchtes in Brofa. 3 u. 4. Reije um bie Welt.

- Befammelte Werke. 4 Leinenbande (Bolfsbibl.) à 50 Bfennig. Goethes Samtliche Werke. Mit Ginleitungen von R. Goebete.

36 Leinenbande (Bibl. d. Meltlitteratur) à 1 Mark.
Band 1. Gedichte. I. 2. Gedichte. II. 3. Gedichte. III. Westösst. Diman.
4. Spriiche. Heaterreben. Waskenzige. 5. hermann und Dorothea. Achiseis.
Reinele Fuchs. 6. Lustipiele. Dram. Fragmente. 7. Singipiele. 8. Zeitslieb.
Dram. Gelegenheitsgedichte. 9. Göß v. Berlichingen. Clavigo. Egunont. Stella. Gefchwister. 10. Fauft. 1. u. 2. Teil. 11. Sphigenie. Tasso. Natürl. Tochter. 12. Elpenor. Bandora. Mahomet. Tantred. Wette. 13. Jugendbramen. Entw.: Geich, Gottfr. v. Berlichingen. Iphigenie. Erwin und Elmire. Claubine v. Lilla Bella. Jahrm. ju Alundersw. Hansvurfis Dochzeit. Paralipomena ju Hauft. Fragm. einer Tragobie. Naufilaa. 14. Gob v. Berlichingen (Biliponebeatbeitung). Mitschulbigen. Theateru. dramat. Poesse. 15. Werthers Leiben. Briefe a. b. Soweig. Unterh. beutider Musgewanderten. Die guten Weiber. Rovelle. Reife

# Wallenstein.

Ein dramatisches Gedicht

pon

5 chiller, Then the

# Schulausgabe

mit Anmerkungen von Professor Dr. J. W. Schaefer in Bremen.

Zweites Bandchen.

Wallensteins Tod.



Stuttgart 1892.

Verfag der 3. G. Cotta'schen Buchhandlung Rachfolger.

Drud ber Union Deutiche Berlagegefellichaft in Stuttgart.

# Wallenstein.

Gin bramatisches Gebicht.

Dritter Teil.

Wallensteins Tod.

# Berjonen.

```
Wallenftein.
Octavio Biccolomini.
Mar Biccolomini.
Teraty.
3110.
Riolani.
Buttler.
Rittmeifter Renmann.
Gin Abintant.
Dberft Brangel, von ben Schweben gefendet.
Gorbon, Rommandant von Eger.
Major Geralbin.
Deverour,
                Sauptleute in ber Wallenfteinschen Armee.
Macbonald.
Somebifder Sauptmann.
Gine Befandtichaft von Ruraffieren.
Bürgermeifter von Eger.
Seni.
Bergogin von Friedland.
Grafin Tergty.
Thefla.
Fraulein Reubrunn, Sofdame ber Bringeffin.
von Rofenberg, Stallmeifter ber Bringeffin.
Dragoner.
Bediente, Bagen, Bolf.
Die Szene ift in ben brei erften Aufzigen gu Bilfen, in ben zwei
                      letten gu Eger.
```

Wrikler Begunt

## Erfter Aufzug.

Ein Zimmer, zu aftrologischen Arbeiten eingerichtet und mit Sphären, Karten, Quadranten und anderem aftronomischen Gerate versehen. 1 Der Borhang von einer Rotunde ist aufgezogen, in welcher die sieben Planetenbilder, jedes in einer Nische, seltsam beleuchtet, zu sehen sind. Seni beobachtet die Sterne, Wallenstein steht vor einer großen, schwarzen Tasel, auf welcher der Planetenaspelt gezeichnet ift.

## Erfter Auftritt.

Ballenftein. Sent.

Wallenstein. Laß es jett gut sein, Seni. Komm herab! Der Tag bricht an, und Mars regiert die Stunde. Es ist nicht gut mehr operieren. Komm! Wir wissen gnug.

Seni. Rur noch die Benus laß mich Letrachten, Hoheit. Eben geht sie auf. Wie eine Sonne glanzt sie in dem Often. Wallenkein. Ja. sie ist jest in ihrer Erdennab'

Und wirft herab mit allen ihren Starken.
(Die Figur auf ber Tafel betrachtenb.

Glüdjeliger Afpelt! Go ftellt sich endlich Die große Drei verhängnisvoll zusammen, Und beibe Segenssterne, Jupiter Und Benus, nehmen ben verberblichen, Den tück'schen Mars in ihre Mitte, zwingen Den alten Schabenstifter, mir zu bienen.

Denn lange war er feinblich mir gesinnt Und schoß mit senkrecht oder schräger Strahlung Balb im Gevierten- bald im Doppelschein Die roten Blige meinen Sternen zu Und störte ihre segenvollen Kräfte. Jett haben sie den alten Feind besiegt Und bringen ihn am himmel mir gesangen.

Seni. Und beide große Lumina von keinem Malefico beleidigt! Der Saturn Unschählich! machtlos, in cadente domo. 1

Wallenstein. Saturnus' Reich ift aus, ber die geheime Geburt ber Dinge in dem Erdenschoß Und in den Tiefen des Gemüts beherrscht Und über allem, was das Licht scherrscht Und über allem, was das Licht scheut, waltet. Richt Zeit ist's mehr, zu brüten und zu sinnen, Denn Jupiter, der glänzende, regiert Und zieht das dunkel zubereitete Werk Gewaltig in das Reich des Lichts. Jeht muß Gehandelt werden, schleunig, eh' die Glückse Gestalt mir wieder wegslieht überm Haupt; Denn stets in Wandlung ist der Himmelsbogen.

Man pocht. Sieh, wer es ift.

Tergky (braugen). Lag öffnen! Mallenflein.

Es ist Terzky.

Mas gibt's so Dringendes? Wir sind beschäftigt. Terzky (braußen). Leg' alles jest beiseit', ich bitte bich. Es leidet keinen Aufschub.

Wallenftein. Offne, Geni.

(Inbem jener bem Terzth aufmacht, zieht Ballenstein ben Borhang vor bie Bilber.)

### Bweiter Auftritt.

Ballenftein. Graf Teraty.

Terzin (tritt ein). Bernahmst du's schon? Er ist gesangen, ist Bom Gallas schon dem Kaiser ausgeliesert!
Wallenstein (zu verziy). Wer ist gesangen? Wer ist ausgeliesert?
Terzin. Wer unser ganz Geheimnis weiß, um jede Berhandlung mit den Schweden weiß und Sachsen, Durch dessen Hände alles ist gegangen — Wallenstein (zurüdsahrend). Sesin doch nicht? Sag' nein, ich bitte dicht Terzin. Grad auf dem Weg nach Negensburg zum Schweden Ergrissen ihn des Gallas Abgeschiette, Der ihm schon lang die Fährte abgelauert.
Mein ganz Patet an Kinsty, Matthes Thurn, Un Orenstirn, an Arnheim sührt er bei sich;
Das alles ist in ihrer Hand, sie haben
Die Einsicht nun in alles, was geschehn.

## Dritter Anftritt.

Borige. 3110 fommt.

Illo (gu Tergiy). Weiß er's? Tergkn.

Er weiß es.

3llo (ju Ballenftein).

Dentft bu beinen Frieden

Run noch zu machen mit bem Kaiser, sein Bertraun zurückzurusen? Wär es auch, Du wolltest allen Planen jest entsagen, Man weiß, was du gewollt hast. Vorwärts mußt du, Denn rückwärts kannst du nun nicht mehr.

Cergin. Sie haben Dotumente gegen uns In Sanben, bie unwidersprechlich zeugen.

Wallenflein. Bon meiner Sanbidrift nichts. Did ftraf' ich Lugen. So! Glaubit bu mohl, mas biefer ba, bein Schmager, In beinem Namen unterhandelt bat. Das werbe man nicht bir auf Rechnung feten? Dem Echweben foll fein Bort für beines gelten, Und beinen Wiener Feinden nicht? Bergin. Du gabft nichts Schriftliches; befinn' bich aber, Die weit bu mundlich gingft mit bem Gefin. Und wird er ichweigen, wenn er fich mit beinem Bebeimnis retten fann, wird er's bewahren? 3llo. Das fällt bir felbft nicht ein! Und ba fie nun Berichtet find, wie weit bu icon gegangen, Eprich, mas erwarteft bu? Bemabren tannft bu Nicht länger bein Rommando, ohne Rettung Bift bu verloren, wenn bu's niederlegft. Wallenflein. Das heer ift meine Gicherheit. Das heer Berläßt mich nicht. Bas fie auch miffen mogen, Die Dacht ift mein, fie muffen's nieberichluden; Und ftell' ich Raution für meine Treu'. Go muffen fie fich gang gufrieden geben. Ino. Das Beer ift bein; jest für ben Augenblid Ift's bein; boch gittre por ber langfamen, Der fillen Macht ber Zeit. Bor offenbarer Gewalt beschütt bich heute noch und morgen Der Truppen Gunft; boch gonnft bu ihnen Frift, Sie werben unvermertt bie gute Meinung,

Worauf du jeto fußest, untergraben, Dir einen um ben andern listig stehlen, Bis, wenn ber große Erdstoß nun geschieht, Der treulos murbe Bau zusammenbricht. Wallenstein. Es ist ein böser Zufall! Ilo. D! einen gludlichen will ich ihn nennen,

Sat er auf bich bie Wirtung, bie er foll, Treibt bich ju ichneller That. Der ichmeb'iche Dberft -Wallenflein. Er ift gefommen? Beift bu, mas er bringt? 3llo. Er will nur bir allein fich anvertraun. Wallenftein. Gin bofer, bofer Bufall, freilich, freilich! Sefina weiß zu viel und wird nicht ichweigen. Cergin. Er ift ein bobmifcher Rebell und Flüchtling, Sein Sals ift ihm verwirft; tann er fich retten Auf beine Roften, wird er Unftand nehmen? Und wenn fie auf ber Folter ibn befragen, Wird er, ber Beichling, Starte gnug besiten?

Walleuffein (im Nachfinnen verloren).

Richt herzustellen mehr ift bas Bertraun. Und mag ich handeln, wie ich will, ich werde Gin Landsverrater ihnen fein und bleiben; Und fehr' ich noch fo ehrlich auch zurud Bu meiner Bflicht, es wird mir nichts mehr helfen.

3llo. Berberben wird es bid. Richt beiner Treu'. Der Dhnmacht nur wird's jugeschrieben werden.

Wallenflein (in beftiger Bewegung auf und ab gebenb). Die? Sollt' ich's nun im Ernft erfüllen muffen, Beil ich zu frei gescherzt mit bem Gebanten?

Berflucht, wer mit bem Teufel fvielt! Benn's nur bein Spiel gemesen, glaube mir, 3 llo. Du mirft's in ichmerem Ernfte bugen muffen.

Wallenftein. Und mußt' ich's in Erfüllung bringen, jest, Jest, ba bie Dacht noch mein ift, mußt's geschehn.

Momöglich, eh' fie von bem Schlage fich 3llo. In Wien befinnen und gupor bir tommen.

Wallenfiein (bie Unterfdriften betrachtenb).

Das Wort ber Generale bab' ich ichriftlich: Max Biccolomini fteht nicht hier. Warum nicht? Cerikn. Es war - er meinte -

3llo. Bloger Eigenduntel!

Es brauche bas nicht zwischen bir und ihm.

Wallenftein. Es braucht bas nicht, er hat gang recht.

Die Regimenter wollen nicht nach Flandern:

Sie haben eine Schrift mir überfandt

Und widersetzen laut sich dem Befehl.

Der erste Schritt jum Aufruhr ift geschehn.

3llo. Glaub' mir, bu wirft fie leichter zu bem Feind Alls zu bem Spanier binüber führen.

Wallenstein. Ich will boch hören, mas ber Schwebe mir Bu fagen bat.

340 (preffiert). Wollt ihr ihn rufen, Tergth? Er fteht ichon braugen.

Wallenftein. Barte noch ein wenig.

Es hat mich überrascht; es tam gu schnell;

3ch bin es nicht gewohnt, baß mich ber Bufall Blind waltend, finster herrschend mit sich führe.

3llo. Gor' ihn fürs erfte nur, ermäg's nachber. (Gie gelen.)

### Dierter Auftritt.

Ballenftein mit fich felbft rebenb.

Wär's möglich? Könnt' ich nicht mehr, wie ich wollte? Nicht mehr zurück, wie mir's beliebt? Ich müßte Die That vollbringen, weil ich sie gedacht, Nicht die Bersuchung von mir wies, das herz Genährt mit diesem Traum, auf ungewisse Ersüllung hin die Mittel mir gespart, Die Wege bloß mir offen hab' gehalten? Beim großen Gott des himmels! Es war nicht

Mein Ernst, beschlossne Sache war es nie. In dem Gedanken bloß gesiel ich mir; Die Freiheit reizte mich und das Bermögen. Bar's unrecht, an dem Gaukelbilde mich Der königlichen Hoffnung zu erzößen? Blieb in der Brust mir nicht der Wille frei, Und sah ich nicht den guten Weg zur Seite, Der mir die Rückehr offen stets bewahrte? Wohin denn seh' ich plöglich mich geführt? Bahnloß liegt's hinter mir, und eine Mauer Aus meinen eignen Berken baut sich auf, Die mir die Umkehr turmend hemmt!

(Er bleibt tieffinnig fteben.) Strafbar ericein' ich, und ich fann bie Schuld. Die ich's versuchen mag, nicht von mir malgen; Denn mich verklagt ber Doppelfinn bes Lebens, Und felbst ber frommen Quelle reine That 1 Wird ber Berbacht ichlimmbeutend mir vergiften. Bar ich, wofür ich gelte, ber Berrater, 3ch batte mir ben auten Schein gefpart. Die Gulle batt' ich bicht um mich gezogen, Dem Unmut Stimme nie geliebn. Der Unidulb. Des unverführten Willens mir bewußt, Bab ich ber Laune Raum, ber Leibenschaft: Ruhn mar bas Bort, weil es bie That nicht mar. Jest merben fie, mas planlos ift gefchehn, Beitsebend, planvoll mir gusammenfnupfen, Und mas ber Rorn und mas ber frohe Mut Dich fprechen ließ im Überfluß bes Bergens, Bu fünftlichem Gewebe mir vereinen Und eine Rlage furchtbar braus bereiten, Dagegen ich verftummen muß. Co bab' ich

Mit eignem Net verderblich mich umstrickt, Und nur Gewaltthat kann es reißend lösen. (Bieberum fill fiebenb.)

Wie anders, da des Mutes freier Trieb Jur fühnen That mich zog, die rauh gebietend Die Not jetzt, die Erhaltung von mir heijcht! Ernst ist der Anblick der Notwendigkeit. Nicht ohne Schauder greist des Menschen Hand In des Geschicks geheimnisvolle Urne. In meiner Brust war meine That noch mein; Einmal entlassen aus dem sichern Winkel Des Herzens, ihrem mütterlichen Boden, hinausgegeben in des Lebens Fremde, Gehört sie jenen tückschen Mächten an, Die keines Menschen Kunst vertraulich macht.

(Er macht heftige Schritte burchs Jimmer, bann bleibt er wieber finnend fieben.)

Und mas ift bein Beginnen? Saft bu bir's Auch redlich felbst bekannt? Du willst die Dacht, Die rubia, ficher thronende, erschüttern, Die in verjährt geheiligtem Befit. In der Gewohnheit festgegründet rubt, Die an ber Bölter frommen Rinderglauben Mit taufend gaben Burgeln fich befestigt. Das wird tein Rampf ber Rraft fein mit ber Rraft; Den fürcht' ich nicht. Mit jedem Gegner mag' ich's. Den ich tann feben und ins Muge faffen, Der, felbit voll Mut, auch mir ben Mut entflammt. Ein unfichtbarer Reind ift's, ben ich fürchte, Der in ber Menschenbruft mir widersteht, Durch feige Furcht aflein mir fürchterlich. Nicht mas lebendig, traftvoll fich verfündigt, Ift bas gefährlich Furchtbare. Das gang

Bemeine ift's, bas ewig Beftrige, Bas immer mar und immer wiederfehrt Und morgen gilt, weil's beute bat gegolten! Denn aus Gemeinem ift ber Menich gemacht. Und die Bewohnheit nennt er feine Umme. Weh bem, ber an ben murbig alten Sausrat 3bm rührt, bas teure Erbstud feiner Abnen! Das Rabr übt eine beiligente Rraft; Das grau vor Alter ift, bas ift ihm göttlich. Sei im Besite, und bu wohnst im Recht, Und beilig wird's die Menge bir bewahren. (Bu bem Bagen, ber bereintritt.) Der ichmedische Oberft? Ift er's? Run, er tomme. (Bage gebt, Ballenftein bat ben Blid nachbentenb auf bie Thure geheftet.) Noch ift fie rein, noch! bas Berbrechen fam Nicht über diese Schwelle noch. Go fcmal ift

#### fünfter Auftritt.

Wallenftein und Braugel.2

Wallenstein (nachdem er einen forschenden Blid auf ihn geheftet). Ihr nennt Euch Wrangel?

Die Brenge, Die zwei Lebenspfade icheibet.

Wrangel. Guftav Brangel, Oberft

Bom blauen Regimente Gudermannland.

Wallenflein. Gin Brangel mar's, ber vor Stralfund viel Bofes Mir zugefügt, burch tapfre Gegenwehr

Schuld mar, daß mir die Seeftadt widerstanden.

Wrangel. Das Wert bes Clements, mit bem Sie fampften, Richt mein Berdienst, herr herzog! Seine Freiheit Berteibigte mit Sturmesmacht ber Belt, Es sollte Meer und Land nicht einem bienen. Wallenftein. Den Admiralshut rift 3hr mir vom haupt. 2 Wrangel. 3ch tomme, eine Krone brauf zu fegen. Wallenftein (winte ibm, Plat zu nehmen, fest fich).

Cuer Kreditiv! 2 Kommt Ihr mit ganzer Bollmacht? Wrangel (bebentlich). Es sind so manche Zweisel noch zu lösen --Wallenstein (nachdem er gelesen).

Der Brief hat hand' und füß'. Es ist ein klug Berständig haupt, herr Brangel, dem Ihr dienet. Es schreibt der Kanzler, er vollziehe nur Den eignen Einfall des verstordnen Königs, Indem er mir zur böhm'schen Kron' verhelse. Wrangel. Er sagt, was wahr ist. Der hochselige hat immer groß gedacht von Euer Gnaden Fürtresslichem Berstand und Feldherrngaben, Und stets der herrschverständigste, beliebt' ihm Zu sagen, sollte herrscher sein und König.

Wallenftein. Er burft' es fagen.

(Seine Hand vertraulich fassend.)
Ausrichtig, Oberst Brangel, ich war stets Im Herzen auch gut schwedisch. Ei, das habt ihr In Schlesien ersahren und bei Nürnberg. Ich hatt' euch oft in meiner Macht und ließ Durch eine hinterthür euch stets entwischen. Das ist's, was sie in Wien mir nicht verzeihn! Was jest zu diesem Schritt mich treibt. Und weil Nun unser Vorteil so zusammengeht, So laßt uns zu einander auch ein recht Vertrauen sassen.

Wrangel. Das Bertraun wird kommen, Hat jeder nur erst seine Sicherheit. Wallensteln. Der Kanzler, merk' ich, traut mir noch nicht recht. Ja, ich gesteh's, es liegt das Spiel nicht ganz Bu meinem Borteil. Seine Würben meint, Wenn ich bem Kaiser, ber mein Herr ist, so Mitspielen kann, ich könn' das Gleiche thun Am Feinde, und das eine wäre mir Noch eher zu verzeihen als das andre. Ist das nicht Eure Meinung auch, Herr Wrangel? Wrangel. Ich hab' hier bloß ein Amt und keine Meinung. Wallenstein. Der Kaiser hat mich dis zum Außersten Gebracht. Ich kann ihm nicht mehr ehrlich dienen. Zu meiner Sicherheit, aus Notwehr thu' ich Den harten Schritt, den mein Bewußtsein tadelt. Wrangel. Ich glaub's. So weit geht niemand, der nicht muß.

Was Cure Fürstlichkeit bewegen mag,
Alfo zu thun an Ihrem Herrn und Kaiser,
Gebührt nicht und zu richten und zu beuten.
Der Schwede sicht für seine gute Sach'
Mit seinem guten Degen und Gewissen.
Die Konkurenz ist, die Gelegenheit
Zu unserr Gunst, im Kriez gilt jeder Borteil,
Wir nehmen unbedenklich, was sich bietet;
Und wenn sich alles richtig so verhält —
Wullenstein. Woran denn zweiselt man? An meinem Willen?
An meinen Kräften? Ich versprach dem Kanzler,
Wenn er mir sechzehntausend Mann vertraut
Mit achtzehntausend von des Kaisers Heer
Dazu zu stoßen.

Wrangel. Guer Gnaden sind Bekannt für einen hohen Kriegesfürsten, Für einen zweisen Attila und Pyrrhus. 1 Noch mit Erstaunen redet man davon, Wie Sie vor Jahren, gegen Menschenbenken, Ein her wie aus bem Nichts hervorgerufen, Rebennoch -

Wallenflein. Dennoch?

Wrangel. Seine Burben meint, Ein leichter Ding boch möcht' es fein, mit nichts

Ins Feld zu stellen sechzigtausend Krieger, Als nur ein Sechziateil davon —

(Er balt inne.)

Wallenftein.

Nun was?

Nur frei heraus!

Wrangel. Bum Treubruch zu verleiten.

Wallenstein. Meint er? Er urteilt wie ein Schwed' und wie

Gin Protestant. 3hr Lutherischen fechtet

Für eure Bibel; euch ist's um bie Sach'; Mit eurem Bergen folgt ibr eurer Kabne.

Ber ju bem Feinde läuft von euch, ber hat

Wit zweien Gern gugleich ben Bund gebrochen.

Bon all bem ift die Rebe nicht bei uns.

Wrangel. herr Gott im himmel! hat man bier zu Lande

Denn feine Heimat, keinen Herb und Kirche?

Wallenftein. Ich will Guch fagen, wie bas zugeht. Ja,

Der Öfterreicher hat ein Baterland

Und liebt's und hat auch Urfach', es zu lieben.

Doch dieses Heer, das kaiserlich sich nennt,

Das hier in Böheim hause', bas hat feins; Das ift ber Auswurf frember Länder, ift

Der aufgegebne Teil bes Bolts, bem nichts

Behöret als die allgemeine Sonne.

Und dieses bohm'iche Land, um bas wir fechten,

Das hat fein herz fur feinen herrn, ben ihm

Der Baffen Glud, nicht eigne Bahl gegeben. Mit Murren traqt's bes Glaubens Tyrannei, 1

national Congle

Die Macht hat's eingeschredt, beruhigt nicht. Ein glübend, rachvoll Angebenken lebt Der Greuel, die geschahn auf diesem Boben. Und kann's der Sohn vergessen, daß der Later Mit Hunden in die Messe ward gehett? Ein Bolk, dem das geboten wird, ist schredlich, Es rache oder bulde die Behandlung.

Wrangel. Der Abel aber und die Offiziere? Solch eine Flucht und Fesonie, 1 Herr Fürst, Ist ohne Beispiel in ber Welt Geschichten.

Wallenstein. Sie find auf jegliche Bedingung mein. Richt mir, ben eignen Augen mögt Ihr glauben. (Er gibt ihm die Sidessormel. Wrangel durchliest sie und legt sie, nachdem er getesen, schwedgend auf ben Tisch.)

Die ift's? Begreift 3hr nun?

Wrangel.

Begreif's wer's fann!

Herr Fürst! Ich laß die Maste fallen. Ja, Ich habe Bollmacht, alles abzuschließen. Es steht der Rheingraf nur vier Tagemärsche Bon hier mit fünfzehntausend Mann, er wartet Auf Ordre nur, zu Ihrem Heer zu stoßen. Die Ordre stell' ich aus, sobald wir einig.

Wallenstein. Bas ist bes Kanzlers Forderung? Wrangel (bebentlich). Zwölf Regimenter gilt es, schwedisch Bolk. Mein Kopf muß dafür haften. Alles könnte

Bulett nur falfches Spiel -

Wallenftein (fabrt auf).

Wrangel (rubia fortfabrenb).

herr Schwede!

Muß bemnach

Darauf bestehn, daß Herzog Friedland förmlich, Unwiderruflich breche mit dem Kaiser,

Sonst ihm fein schwedisch Bolt vertrauet wird.

Wallenfiein. Bas ift die Forderung? Cagt's turg und gut!

Wrangel. Die span'ichen Regimenter, die dem Raiser Ergeben, zu entwaffnen, Prag zu nehmen, Und diese Stadt, wie auch das Grenzschloß Eger, 1 Den Schweden einzuräumen.

Wallenfiein. Biel gefordert!

Prag! Sei's um Eger! Aber Prag? Geht nicht. Ich leift' euch jede Sicherheit, die ihr Bernünft'gerweise von mir fordern möget. Prag aber, Böhmen, kann ich selbst beschützen.

Wrangel. Man zweifelt nicht daran. Es ift uns auch Richt ums Beschügen bloß. Wir wollen Menschen Und Gelb umsonft nicht aufgewendet haben.

Wallenftein. Wie billig.

Wrangel. Und so lang, bis wir enischädigt, Bleibt Brag verpfändet.

Wallenftein. Traut ihr uns jo wenig?

Wrangel (nest auf). Der Schwede muß sich vorsehn mit dem Deutschen. Man hat uns übers Ostmeer hergerusen;

Man hat uns übers Ostmeer hergerusen; Gerettet haben wir vom Untergang Das Reich, mit unserm Blut bes Glaubens Freiheit, Die heil'ge Lehr' bes Evangeliums Versiegelt; aber jest schon fühlet man Richt mehr die Wohlthat, nur die Last, erblidt Mit schelem Aug' die Fremdlinge im Reiche Und schiette gern mit einer Handvoll Gelb Uns heim in unse Wälter! Nein! wir haben Um Judas' Lohn, um klingend Gold und Silber, Den König auf der Walstatt nicht gelassen! So vieler Schweden abeliges Blut, Es ist um Gold und Silber nicht gestossen! Und nicht mit magerm Loebeer wollen wir Zum Vaterland die Wimpel wieder lüsten:

Wir wollen Burger bleiben auf bem Boben, Den unfer König fallend fich erobert.

Wallengein. Gelft ben gemeinen Feind 1 mir niederhalten, Das fcone Grengland tann euch nicht entgehn.

Wrangel. Und liegt zu Boben ber gemeine Feind, Wer knüpft bie neue Freundschaft dann zusammen? Uns ist's bekannt, herr Fürst, wenngleich ber Schwebe Nichts davon merken soll, daß ihr mit Sachsen Geheime Unterhandlung pflegt. Wer bürgt uns Dafür, daß wir nicht Opfer der Beschlüsse sind, Die man vor uns zu hehlen nötig achtet?

Wallenftein. Wohl wählte fich ber Kangler seinen Mann, Er hatt' mir keinen gabern schicken können.

Befinnt euch eines Beffern, Guftav Brangel. Bon Brag nichts mehr.

Wrangel. Sier endigt meine Bollmacht.

Wallenfiein. Guch meine Hauptstadt räumen! Lieber tret' ich Burud zu meinem Raiser.

Wrangel. Wenn's noch Beit ift.

Wallenstein. Das steht bei mir, noch jest, zu diefer Stunde.

Wrangel. Bielleicht vor wenig Tagen noch. Seut nicht mehr;

Seit ber Sefin gefangen fitt, nicht mehr. (Die Mallenftein betroffen ichmeigt.)

Herr Fürst! Wir glauben, daß Sie's ehrlich meinen, Seit gestern sind wir bes gewiß. Und nun Dies Blatt uns für die Truppen bürgt, ist nichts, Was dem Bertrauen noch im Wege stünde. Prag soll uns nicht entzweien. Mein Herr Kanzler Begnügt sich mit der Altstadt, Euer Gnaden Läßt er den Ratschin und die kleine Seite. 2 Doch Eger muß vor allem sich uns öffnen, Eb' an Koniunktion zu benken ist.

Shiller, Ballenftein. 11.

Wallenflein. Guch alfo foll ich trauen, ihr nicht mir? 3d will ben Borfdlag in Erwägung ziehn.

Wrangel. In feine gar ju lange, muß ich bitten. Ins zweite Jahr icon ichleicht die Unterhandlung; Erfolgt auch diesmal nichts, fo will ber Rangler Muf immer fie für abgebrochen halten.

Wallenftein. 3hr brangt mich febr. Gin folder Schritt will wohl Bebacht fein.

Ch' man überhaupt bran benft. Wrangel. Berr Fürst! Durch raiche That nur fann er gluden.

(Er geht ab.)

## Sechfter Auftritt.

Ballenftein. Tergty und 3110 fommen gurud.

3llo. Ift's richtig?

Terskn.

Seid ihr einig?

3llo.

Diefer Edwebe

Bing gang gufrieden fort. Ja, ihr feid einig.

Wallenflein. Bort, noch ift nichts geschehn, und, mohl erwogen, 3ch will es lieber boch nicht thun.

Tergkn. Die? Das ift bas? Wallenftein. Bon biefer Schweben Gnabe leben,

Der übermütigen? 3ch trug' es nicht.

300. Rommst bu als Flüchtling, ihre Silf' erbettelnd? Du bringeft ihnen mehr, als bu empfängft.

Wallenfiein. Die war's mit jenem toniglichen Bourbon, Der feines Boltes Feinde fich verfaufte Und Bunden ichlug bem eignen Baterland? Bluch war fein Lobn, ber Menschen Abiden rachte Die unnatürlich frevelhafte That.

3llo. Ift bas bein Kall? Wallenftein. Die Treue, faa' ich euch. Ift jedem Menichen wie ber nachfte Blutsfreund; Ml3 ihren Racher fühlt er fich geboren. Der Getten Feindschaft, ter Barteien But, Der alte Reid, Die Gifersucht macht Friede, Bas noch fo mutend ringt, fich zu gerftoren, Berträgt, vergleicht fich, ben gemeinen Feind Der Menschlichkeit, bas wilbe Tier zu jagen, Das morbend einbricht in Die fichre Burbe. Worin ber Menich geborgen wohnt; benn gang Rann ibn tie eigne Alugheit nicht beschirmen. Rur an die Stirne fest ihm die Ratur Das Licht ber Augen, fromme Treue foll Den bloggegebnen Ruden ibm beiduten. Cersky. Dent' von dir felbit nicht ichlimmer als ber Reind, Der ju ber That die Bande freudig bietet. Co gartlich 1 bachte jener Rarl auch nicht, Der Ohm 2 und Ahnherr Diefes Raiferhauses; Der nahm ben Bourbon auf mit offnen Armen, Denn nur vom Rugen wird bie Belt regiert.

#### Siebenter Auftritt.

Grafin Tergty ju ben Borigen.

Wallenstein. Wer ruft Euch? Sier ist tein Geschäft für Weiber. Grafin. Ich komme, meinen Glückwunsch abzulegen. Romm' ich zu früh etwa? Ich will nicht hoffen. Wallenstein. Gebrauch bein Ansehn, Terzky. Heiß sie gehn. Grafin. Ich gab ben Böhmen einen König schon. Wallenstein. Er war banach.

Grafin (gu ben anbern). Run, woran liegt es? Sprecht!

Errinn. Der Bergog will nicht.

Grafin. Will nicht, mas er muß?

3110. An Cuch ist's jest. Bersucht's, benn ich bin fertig, 1

Spricht man von Treue mir und von Gewiffen.

Grafin. Wie? Da noch alles lag in weiter Ferne, Der Weg fich noch unendlich vor bir behnte, Da hatteft bu Entichluß und Dlut; und jest, Da aus bem Traume Wahrheit werden will, Da die Bollbringung nabe, ber Erfolg Berfichert ift, ba fangft bu an ju gagen? Rur in Entwürfen bift bu tapfer, feig In Thaten? But! Gib beinen Feinden Recht! Da eben ift es, wo fie bich erwarten. Den Borfat glauben fie bir gern; fei ficher, Daß fie's mit Brief und Siegel bir belegen! Doch an die Möglichkeit der That glaubt feiner, Da mußten fie bich fürchten und bich achten. Ift's möglich? Da bu fo weit bift gegangen, Da man bas Schlimmfte weiß, ba bir bie That Schon als begangen jugerechnet wird, Billft bu gurudgiehn und die Frucht verlieren? Entworfen bloß ift's ein gemeiner Frevel, Bollführt ift's ein unfterblich Unternehmen; Und wenn es gludt, fo ift es auch verziehn, Denn aller Busgang ift ein Gottesurtel.

fammerdiener (tritt berein).

Der Oberft Biccolomini.

Grafin (idnell). Goll marten.

Wallenftein. 3ch tann ihn jest nicht fehn. Gin andermal. Kammerdiener. Nur um zwei Augenblice bittet er,

Er hab' ein bringenbes Beschäft -

Wallenstein. Wer weiß, mas er uns bringt. Ich will boch hören. Grafin (ract).

Bohl mag's ihm bringend fein. Da fannft's erwarten.

Wallenftein. Das ift's?

Grafin. Du follst es nachher wissen; Jest bente bran, ben Brangel abzufert'gen.

(Rammerbiener geht.)

Wallenstein. Wenn eine Wahl noch ware, noch ein milberer Ausweg sich fände, jest noch will ich ihn Erwählen und das Außerste vermeiben.

Gröfin. Berlangst du weiter nichts, ein solcher Weg Liegt nah vor dir. Schick' diesen Wrangel fort, Bergiß die alten Hoffnungen, wirf dein Bergangnes Leben weg, entschließe dich, Ein neues anzusangen. Auch die Tugend Hat ihre Helben, wie der Auhm, das Glück. Reis' hin nach Wien zum Kaiser stehndes Fußes, Rimm eine volle Kasse mit, erklär', Du habst der Diener Treue nur erproben, Den Schweden bloß zum besten haben wollen.

3lle. Auch damit ist's ju spat. Man weiß zu viel. Er wurde nur bas haupt zum Todesblode tragen.

Gräfin. Das fürcht' ich nicht. Gesetzlich ihn zu richten Fehlt's an Beweisen, Willfür meiden sie.

Man wird den Herzog ruhig lassen ziehn.
Ich seh', wie alles kommen wird. Der König Bon Ungarn wird erscheinen, und os wird sich Bon selbst verstehen, daß der Herzog geht;
Richt der Erklärung wird das erst bedürsen.
Der König wird die Truppen lassen schwören,
Und alles wird in seiner Ordnung bleiben.
Un einem Morgen ist der Herzog sort.

Auf seinen Schlössern wird es nun lebendig; Dort wird er jagen, baun, Gestüte halten, Sich eine Hosstatt gründen, goldne Schlüssel. Unsteilen, gastfrei große Tasel geben Und kurz, ein großer König sein im kleinen! Und weil er klug sich zu bescheiden weiß, Nichts wirklich mehr zu gelten, zu bedeuten, Läßt man ihn scheinen, was er mag; er wird Ein großer Prinz dist an sein Ende scheinen. Si nun! der Herzog ist dann eben auch Der neuen Menschen einer, die der Krieg Emporgebracht, ein übernächtiges Geschöpf der Hosgunst, die mit gleichem Auswand Freiherrn und Fürsten macht.

#### Wallenftein (fteht auf, beftig bewegt).

Beigt ein Weg mir an aus biefem Drang, Silfreiche Machte! einen folden geigt mir, Den ich vermag zu gehn! Ich tann mich nicht. Die fo ein Bortheld, fo ein Tugenbichmäter, Un meinem Willen marmen und Gebanten, Nicht zu bem Glud, bas mir ben Ruden fehrt, Großthuend fagen: Beh, ich brauch' bich nicht! Wenn ich nicht wirte mehr, bin ich vernichtet. Nicht Opfer, nicht Gefahren will ich icheun, Den letten Schritt, ben außersten, zu meiben; Doch eh' ich finte in die Nichtigfeit, Go flein aufbore, ber fo groß begonnen, Ch' mich bie Belt mit jenen Glenben Bermechfelt, die ber Tag erichafft und fturgt, Ch' fpreche Welt und Nachwelt meinen Namen Dit Abichen aus, und Friedland fei bie Lojung Gur jebe fluchenswerte That.

Grafin. Bas ift benn hier fo wider die Ratur? Ich tann's nicht finden, fage mir's! D, laß Des Aberglaubens nächtliche Gespenfter Nicht beines hellen Beiftes Meifter werben! Du bift bes hochverrats verflagt; ob mit. Db ohne Recht, ift jeto nicht die Frage. Du bift verloren, wenn bu bid nicht ichnell ber Dacht Bedienst, Die bu besitest. Gi! mo lebt benn Das friedfame Befchöpf, bas feines Lebens Sich nicht mit allen Lebensfraften wehrt? Bas ift fo fühn, bas Notwehr nicht entschuldigt? Wallenflein. Ginft mar mir biefer Ferbinand fo hulbreich; Er liebte mich, er hielt mich wert, ich ftanb Der Nadite feinem Bergen. Belden Fürften Sat er geehrt wie mich? Und fo gu enden! Grafin. Go treu bewahrft bu jebe fleine Gunft, Und für die Rrantung haft bu fein Gedachtnis? Muß ich bich bran erinnern, wie man bir Bu Regensburg Die treuen Dienste lobnte? Du battest jeben Stand im Reich beleibigt; Ihn groß zu machen, hatteft bu ben Sag, Den Fluch ber gangen Welt auf bich gelaben; Im gangen Deutschland lebte bir fein Freund. Beil bu allein gelebt für beinen Raifer. Un ihn bloß bielteft bu bei jenem Sturme Dich fest, ber auf bem Regensburger Tag Sich gegen bich zusammengog. Da ließ er Dich fallen! ließ bich fallen! bich bem Bapern. Dem übermütigen, jum Opfer fallen! Sag' nicht, baß bie gurudgegebne Burbe Das erfte, fcmere Unrecht ausgeföhnt. Richt mahrlich guter Wille ftellte bich,

Dich ftellte bas Gefet ber berben Rot Un biefen Blat, ben man bir gern verweigert. Wallenstein. Richt ihrem guten Willen, bas ift mahr, Noch feiner Reigung bant' ich biefes Umt. Migbraud' ich's, fo migbraud' ich fein Bertrauen. Bertrauen? Neigung? Man bedurfte beiner! Die ungeftume Brefferin, Die Rot, Der nicht mit hohlen Namen, Figuranten Gedient ift, die die That will, nicht bas Beichen, Den Größten immer auffucht und ben Beften, Ihn an bas Ruber ftellt, und mußte fie ihn Aufgreifen aus bem Bobel felbft, Die fette bich In Diefes Umt und ichrieb bir bie Bestallung. Denn lange, bis es nicht mehr tann, behilft Sich bies Geschlecht mit feilen Etlavenseelen Und mit ben Drahtmaschinen feiner Runft; Doch wenn bas Außerfte ihm nabe tritt, Der boble Schein es nicht mehr thut, ba fällt Es in die ftarten Sanbe ber Ratur, Des Riesengeiftes, ber nur fich geborcht, Richts von Berträgen weiß und nur auf ihre Bedingung, nicht auf feine, mit ihm handelt. Wallenflein. Dabr ift's! Sie fabn mich immer, wie ich bin, 3d bab' fie in bem Raufe nicht betrogen; Denn nie hielt ich's ber Dlube wert, Die fuhn Umgreifende Gemutsart gu verbergen. Bielmehr bu haft bich furchtbar ftets gezeigt. Gräfin. Nicht bu, ber ftets fich felber treu geblieben, Die haben Unrecht, Die bich fürchteten Und boch die Dacht bir in die Sande gaben. Denn Recht hat jeber eigene Charafter, Der übereinstimmt mit fich felbit; es gibt

Rein andres Unrecht, als ben Biberfpruch. Barft bu ein andrer, als bu vor acht Jahren Mit Geur und Schwert burch Deutschlands Rreise goaft. Die Beißel ichwangest über alle Lander. Sobn fpracheft allen Ordnungen bes Reichs, Der Stärfe fürchterliches Recht nur übteft Und jebe Landeshoheit niebertratft, Um beines Gultans Berrichaft auszubreiten? Da war es Beit, ben ftolgen Willen bir Bu brechen, bich gur Ordnung gu verweisen! Doch wohl gefiel bem Raifer, mas ihm nütte, Und ichweigend brudt er biefen Frevelthaten Sein kaiferliches Siegel auf. Bas bamals Gerecht mar, weil bu's für ihn thatft, ift's beute Muf einmal ichandlich, weil es gegen ihn Gerichtet mirb?

#### Wallenftein (aufftebenb).

Bon dieser Seite sah ich's nie. Ja! Dem Ist wirklich so. Es übte dieser Kaiser Durch meinen Arm im Reiche Thaten aus, Die nach der Ordnung nie geschehen sollten. Und selbst den Fürstenmantel, den ich trage, Berdant' ich Diensten, die Verbrechen sind.

Gräfin. Gestehe benn, daß zwischen dir und ihm Die Rede nicht kann sein von Pflicht und Recht, Nur von der Macht und der Gelegenheit!

Der Augenblick ist da, wo du die Summe Der großen Lebensrechnung ziehen sollst, Die Zeichen stehen sieghaft über dir, Glück winken die Planeten dir herunter Und rufen: Es ist an der Zeit! Hast du Dein Leben lang umsonst der Sterne Lauf

Gemessen? ben Quadranten und den Zirkel Geführt? den Zodiak, die Himmelskugel Auf diesen Wänden nachgeahmt, um dich herum Gestellt in stummen, ahnungsvollen Zeichen Die sieden Herscher des Geschicks, Mur um ein eitles Spiel damit zu treiben? Führt alle diese Zurüstung zu nichts, Und ist kein Mark in dieser hohlen Kunst, Daß sie dir selbst nichts gilt, nichts über dich Bermag im Augenblicke der Entscheidung?

Wallenstein (ift mahrend biefer lehten Rebe mit heftig arbeitenbem Gemüt auf und ab gegangen und fieht plöhlich fill, die Gräfin unterbrechend). Ruft mir ben Wrangel, und es sollen gleich Drei Boten satteln.

Mun, gelobt sei Gott! (Eitt sinaus.)
Wallenstein. Es ist sein böser Geist und meiner. Ihn
Etraft er durch mich, das Werkzeug seiner Herrschsucht,
Und ich erwart' es, daß der Nache Stahl
Auch schon für meine Brust geschlissen ist.
Nicht hosse, wer des Drachen Zähne sät,
Erfreuliches zu ernten. Jede Unthat
Trägt ihren eignen Nacheengel schon,
Die böse Hossenung, unter ihrem Herzen.
Er kann mir nicht mehr traun, so kann ich auch
Nicht mehr zurück. Geschehe denn, was muß.
Necht stets behält das Schickal, denn das Herz 1
In uns ist sein gebietrischer Vollzieher.

Bring' mir ben Wrangel in mein Kabinett, Die Boten will ich felber fprechen. Schickt Nach bem Octavio!

> (Bur Grafin, welche eine triumphierende Miene madt.) Frohlode nicht!

Denn eifersüchtig sind bes Schidfals Mächte, Boreilig Jauchzen greift in ihre Rechte. Den Samen legen wir in ihre Hände, Ob Glud, ob Unglud aufgeht, lehrt bas Ende. (Indem er abgeht, faut ber Borhang.)

# Zweiter Anfzug.

Gin Bimmer.

### Erfter Auftritt.

Wallenstein. Octavio Piccolomini. Balb barauf Mag Biccolomini.

Walleuftein. Dir melbet er 1 aus Ling, er lage frant; Doch hab' ich fichre Radricht, bag er fich Bu Frauenberg perftedt beim Grafen Gallas. Nimm beibe fest und ichid' fie mir hierber. Du übernimmft bie fpanischen Regimenter, Machft immer Unftalt und bift niemals fertia. Und treiben fie bich, gegen mich zu giehn, So faaft bu ja und bleibst gefeffelt ftebn. 3d weiß, daß bir ein Dienst damit geschieht, In Diefem Spiel bich mußig zu verhalten. Du rettest gern, folang bu fannst, ben Schein, Extreme Schritte find nicht beine Sache: Drum bab' ich biefe Rolle für bich ausgefucht. Du wirft mir burch bein Richtsthun biefes Dal Um nütlichsten. Ertlärt fich unterbeffen Das Glud für mich, fo weißt bu, mas zu thun. (Mar Biccolomini tritt ein.) Best, Alter, geb. Du mußt heut nacht noch fort. Nimm meine eignen Bferbe. Diefen ba Behalt' ich bier. Macht's mit bem Abichied furg!

Wir werben uns ja, benk' ich, alle froh Und glüdlich wiedersehn.

Octavio (gu feinem Cobn).

Wir fprechen und noch. (Geht ab.)

### Bweiter Auftritt.

Ballenftein. Mag Biccolomini.

Mar (nabert fich tom). Mein General! Wallenflein.

Der bin ich nicht mehr,

Wenn du bes Raifers Offizier bich nennst. Mar. So bleibt's dabei, du willst das heer verlassen? Wallenstein. Ich hab' des Kaifers Dienst entsagt. Mar. Und willst das heer verlassen?

Mar. Und willft bas heer verlaffen? Wallenflein.

Vielmehr hoff' ich,

Mir's enger noch und fester zu verbinden.

(Er fest sich.)
Ja, Max. Nicht eher wollt' ich bir's eröffnen,
Als bis des Handelns Stunde würde schlagen.
Der Jugend glückliches Gefühl ergreift
Das Rechte leicht, und eine Freude ist's,
Das eigne Urteil prüsend auszuüben,
Wo das Exempel i rein zu lösen ist.
Doch wo von zwei gewissen übeln eins
Ergrissen werden muß, wo sich das Herz
Nicht ganz zurückringt aus dem Streit der Pflichten,
Da ist es Wohlthat, keine Wahl zu haben,
Und eine Gunst ist die Notwendigkeit.
Die ist vorhanden. Blicke nicht zurück,
Es kann dir nichts mehr helsen. Blicke vorwärts.
Urteile nicht! Bereite dich, zu handeln!

Der Hof hat meinen Untergang beschlossen, Drum bin ich willens, ihm zuvor zu kommen. Wir werden mit ben Schweden uns verbinden; Sehr wackre Leute sind's und gute Freunde. (hält ein, Piccolominis Antwort erwartend.)

3d hab' bich überrascht. Untwort' mir nicht.

3d will bir Beit vergonnen, bich ju faffen.

(Er ficht auf und geht nach hinten. Mag fteht lange unbeweglich, in ben befe tigften Schmerz verfest; wie er eine Bewegung macht, tommt Ballenftein jurud und ftellt fich por ihn.)

Mar. Mein General! Du machst mich heute mündig. Denn bis auf diesen Tag war mir's erspart, Den Weg mir selbst zu sinden und die Richtung. Dir solgt' ich unbedingt. Auf dich nur braucht' ich Zu sehn und war des rechten Psads gewiß. Zum erstenmale heut verweisest du Mich an mich selbst und zwingst mich, eine Wahl Zu tressen zwischen dir und meinem Herzen.

Wallenstein. Sanft wiegte bich bis heute bein Geschid; Du konntest spielend beine Pflichten üben, Jedwedem schönen Trieb Genüge thun, Mit ungeteiltem Herzen immer handeln. So kann's nicht ferner bleiben. Feindlich scheiden Die Bege sich. Mit Pflichten streiten Pflichten. Du mußt Partei ergreisen in dem Krieg, Der zwischen beinem Freund und beinem Kaiser Sich jest entzündet.

Mar. Rrieg! Ist das der Name? Der Krieg ist schredlich, wie des himmels Plagen, Doch er ist gut, ist ein Geschick, wie sie. Ist das ein guter Krieg, den du dem Kaiser Bereitest mit des Kaisers eignem Heer? O Gott tes himmels, was ist das für eine Beränderung? Biemt solche Sprache mir Mit dir, der wie der sestern bes Holst Mir als die Lebensregel vorgeschienen!
D, welchen Riß erregst du mir im Herzen!
Der alten Chrsurcht eingewachsnen Trieb Und des Gehorsams heilige Gewohnheit Soll ich versagen lernen deinem Namen?
Nein, wende nicht dein Angesicht zu mir!
Es war mir immer eines Gottes Antlit, Kann über mich nicht gleich die Macht verlieren;
Die Sinne sind in deinen Banden noch, Hat gleich die Seele blutend sich befreit!

Mar. D, thu' es nicht! Thu's nicht! Sieh, beine reinen, ebeln Buge miffen Noch nichts von biefer unglüdsel'gen That. Bloß beine Ginbilbung befledte fie, Die Unschuld will fich nicht vertreiben laffen Mus beiner bobeitblidenben Geftalt. Birf ihn beraus, ben schwarzen Gled, ben Feind. Gin bofer Traum bloß ift es bann gemefen, Der jebe fichre Tugend marnt. 2 Es mag Die Menschheit folde Augenblide baben. Doch fiegen muß bas gludliche Gefühl. Rein, bu wirft fo nicht endigen. Das murbe Berrufen bei ben Menschen jede große Natur und jedes machtige Bermögen; Recht geben wurd' es bem gemeinen Dabn. Der nicht an Coles in ber Freiheit 3 glaubt Und nur der Ohnmacht fich vertrauen mag. Wallenftein. Streng wird die Welt mich tabeln, ich erwart' c3. Mir felbit icon fagt' ich, mas bu fagen fannft.

Wer miebe nicht, wenn er's umgeben fann, Das Außerste! Doch bier ift teine Babl, 3d muß Gewalt ausüben ober leiben, Go ftebt ber Rall. Nichts anders bleibt mir übrig. Gei's bann! Bebaupte bich in beinem Boften Mar. Gewaltsam, wiberfete bich bem Raifer. Wenn's fein muß, treib's gur offenen Emporung, Nicht loben werb' ich's, boch ich fann's verzeihn, Will, mas ich nicht aut beiße, mit bir teilen. Rur gum Berrater werbe nicht! Das Bort 3ft ausgesprochen, zum Berrater nicht! Das ift fein überschrittnes Daß, fein Gebler. Bobin ber Mut verirrt in feiner Rraft. D, bas ift gang mas anbers! bas ift ichwarg, Schwarz, wie die Sölle!

Wallenflein (mit finfterm Stirnfalten, bod gemäßigt). Schnell fertig ift bie Jugend mit bem Bort, Das ichmer fich handhabt wie bes Meffers Schneibe: Mus ihrem beißen Ropfe nimmt fie ted Der Dinge Daß, Die nur fich felber richten. 1 Gleich heißt ihr alles schändlich ober murbig, Bos ober gut, und mas bie Ginbilbung Bbantaftisch schleppt 2 in biefen bunteln Ramen, Das burbet fie ben Sachen auf und Befen. Eng ift bie Belt, und bas Gebirn ift weit. Leicht bei einander mobnen bie Gebanten. Doch bart im Raume ftogen fich bie Cachen;3 Do eines Blat nimmt, muß bas andre ruden, Ber nicht vertrieben fein will, muß vertreiben: Da herricht ber Streit, und nur bie Starte fiegt. Ja, wer durch's Leben gehet ohne Bunich, Sich jeben 3med verfagen fann, ber wohnt

Im leichten Feuer mit bem Calamander ! Und balt fich rein im reinen Glement Dich ichuf aus gröberm Stoffe bie Natur. Und zu ber Erbe gieht mich bie Begierbe. 2 Dem bojen Beift 3 gehört bie Erbe, nicht Dem auten. Bas bie Göttlichen uns fenben Bon oben, find nur allgemeine Guter; Ihr Licht erfreut, boch macht es feinen reich, In ihrem Staat erringt fich fein Befit. Den Gbelftein, bas allgeschätte Gold Duß man ben faliden Machten abgewinnen, Die unterm Tage ichlimmgeartet baufen. Richt ohne Opfer macht man fie geneigt, Und feiner lebet, ber aus ihrem Dienft Die Seele batte rein gurudgezogen. Alar (mit Bebeutung). D, fürchte, fürchte biefe falfchen Machte! Gie halten nicht Bort! Es find Lugengeifter, Die bich berudend in ben Abgrund giehn. Trau ihnen nicht! Ich warne bich. D. febre Burud ju beiner Pflicht! Gewiß, bu tannft's! Schid mich nach Wien. Ja, thue bas. Lag mich, Dich beinen Frieden machen mit bem Raifer. Er fennt bich nicht, ich aber tenne bich. Er foll bich febn mit meinem reinen Muge. Und fein Bertrauen bring' ich bir gurud. Wallenflein. Es ift ju fpat. Du weißt nicht, mas gefchehn. Mar. Und mar's ju fpat, und mar' es auch fo weit, Daß ein Berbrechen nur vom Fall bich rettet. Co falle! Kalle murbig, wie bu ftanbft. Merliere bas Rommando. Geh vom Schauplat. Du fannft's mit Glange, thu's mit Unichuld auch. Du haft für andre viel gelebt, leb endlich Schiller, Ballenftein. Il. 3

Einmal bir felber! 3ch begleite bich, Mein Schicffal trenn' ich nimmer von bem beinen. Wallenftein. Es ift gu fpat. Inbem bu beine Borte Berlierft, ift icon ein Meilenzeiger nach bem andern Burudgelegt von meinen Gilenben, Die mein Gebot nach Brag und Eger tragen. Ergib bich brein. Wir handeln, wie wir muffen; Co lag und bas notwendige mit Burbe, Mit festem Schritte thun. Bas thu' ich Schlimmres. Als jener Cafar that, bes Name noch Bis beut bas Sodite 1 in ber Welt benennet? Er führte wiber Rom die Legionen, Die Rom ibm gur Beidutung anvertraut. Warf er bas Schwert von fich, er mar verloren, Die ich es mar', wenn ich entwaffnete.2 Ich fpure mas in mir von feinem Geift: Bib mir fein Glud, bas andre will ich tragen. (Dar, ber bisber in einem fdmergvollen Rampfe geftanben, geht fonell ab. Ballenftein fiebt ibm bermunbert und betroffen nach und fiebt in tiefe Gebanten perloren.)

## Dritter Auftritt.

Ballenftein. Tergty. Gleich barauf 3110.

Terzky. Max Piccolomini verließ dich eben? Wallenstein. Wo ist der Wrangel? Terzky. Fort ist er.

Wallenftein. Co eilig?

Cerzky. Es war, als ob die Erd' ihn eingeschluckt. Er war kaum von dir weg, als ich ihm nachging, Ich hatt' ihn noch zu sprechen, doch weg war er,

Und niemand wußte mir von ihm zu fagen. 3ch glaub', es ift ber Schwarze 1 felbst gewesen, Ein Menich tann nicht auf einmal fo verschwinden. Illo (tommt). Ift's mabr, daß bu ben Alten willft verschicken? Tersky. Bie? ben Octavio? Bo bentft bu bin? Wallenflein. Er geht nach Frauenberg, Die fpanischen Und welfchen Regimenter anguführen. Terzin. Das wolle Gott nicht, bag bu bas vollbringft! 3110. Dem Falfchen willft bu Rriegsvolf anvertrauen? Ihn aus ben Augen laffen, grabe jest, In biefem Augenblide ber Entscheidung? Bergky. Das wirft bu nicht thun. Rein, um alles nicht! Wallenftein. Geltfame Menfchen feib ibr. 311o. D. nur biesmal Gib unfrer Warnung nach. Lag ihn nicht fort. Wallenflein. Und warum foll ich ihm bies eine Dal Nicht trauen, ba ich's ftets gethan? Bas ift geschehn, Das ibn um meine aute Meinung brachte? Mus eurer Grille, nicht ber meinen, foll ich Mein alterprobtes Urteil von ihm andern? Denft nicht, daß ich ein Beib fei. Beil ich ihm Getraut bis beut, will ich auch heut ihm trauen. Tergky. Muß es benn ber juft fein? Schick einen anbern! Wallenftein. Der muß es fein, ben bab' ich mir erlefen, Er taugt zu bem Geschäft, brum gab ich's ibm.

3110. Beil er ein Welscher ist, brum taugt er bir. Wallenstein. Beiß wohl, ihr wart ben beiden nie gewogen: Beil ich sie achte, liebe, euch und andern Borziehe sichtbarlich, wie sie's verbienen, Drum sind sie euch ein Dorn im Auge! Was Geht euer Neid mich an und mein Geschäft? Daß ihr sie haßt, das macht sie mir nicht schlechter.

Liebt oder haßt einander, wie ihr wollt. Ich lasse jedem seinen Sinn und Neigung, Beiß doch, was mir ein jeder von euch gilt.

3110. Er geht nicht ab, mußt' ich die Rader ihm am Wagen Berschmettern laffen.

Wallenftein.

Mäßige dich, Illo!

Cerzky. Der Questenberger, als er hier gewesen, Sat stets zusammen auch gestedt mit ihm.

Wallenftein. Gefchah mit meinem Biffen und Erlaubnis.

Terzky. Und daß geheime Boten an ihn kommen Bom Gallas, weiß ich auch.

Wallenftein.

Das ift nicht mahr.

3110. D, du bist blind mit beinen sehenden Augen! Wallenstein. Du wirst mir meinen Glauben nicht erschüttern, Der auf die tiefste Wissenschaft sich baut. Lügt er, dann ist die ganze Sternkunft Lüge, Denn wißt, ich hab' ein Pfand vom Schicksal selbst, Daß er der treuste ist von meinen Freunden.

Ilo. Haft du auch eins, daß jenes Pfand nicht lüge?
Wallenstein. Es gibt im Menschenleben Augenblicke,
Wo er dem Beltgeist in näher ist als sonst
Und eine Frage frei hat an daß Schickal.
Solch ein Moment war's, als ich in der Nacht,
Die vor der Lützner Aktion vorherging,
Gedankenvoll an einen Baum gelehnt,
Hinaus sah in die Ebene. Die Feuer
Des Lagers brannten düster durch den Nebel,
Der Wassen dumpses Rauschen unterbrach,
Der Nunden Ruf einsörmig nur die Stille.
Mein ganzes Leben ging, vergangenes
Und künstiges, in diesem Augenblick

Un meinem inneren Gesicht vorüber, Und an bes nächsten Morgens Schidsal knüpfte Der ahnungsvolle Geist bie fernste Zufunft.

Da fagt' ich alfo ju mir felbft: "Co vielen Bebieteit bu, fie folgen beinen Sternen Und fegen, wie auf eine große Rummer, Ihr Alles auf bein einzig Saupt und find In beines Bludes Schiff mit bir geftiegen. Doch tommen wird ber Tag, wo bieje alle Das Chidfal wieder auseinander ftreut, Rur men'ge merben treu bei bir perbarren. Den modt' ich wiffen, ber ber Treufte mir Bon allen ift, die biefes Lager einschließt. Bib mir ein Beiden, Schidfal! Der foll's fein Der an bem nächsten Morgen mir guerft Entgegentommt mit einem Liebeszeichen." Und biefes bei mir bentent, ichlief ich ein. Und mitten in ber Schlacht marb ich geführt 3m Beift. Groß mar ber Drang. Mir totete Gin Couf bas Bferd, ich fant, und über mir Sinmeg, gleichgültig, festen Rog und Reiter, Und feuchend lag ich, wie ein Sterbenber, Bertreten unter ibrer Sufe Schlag. Da faßte ploglich bilfreich mich ein Urm, Es war Octavios - und idnell erwach' id, Tag mar es, und Octavio ftand vor mir. "Mein Bruber," fprach er, "reite beute nicht Den Scheden, 1 wie bu pfleaft. Besteige lieber Das fichre Tier, bas ich bir ausgesucht. Thu's mir gulieb, es warnte mich ein Traum." Und Diefes Tieres Schnelligfeit entriß Mich Banniers 2 verfolgenden Dragonern,

Mein Better ritt den Scheden an dem Tag, Und Roß und Reiter sah ich niemals wieder. Illo. Das war ein Zufall. Wallenstein (bebeutenb). Es gibt keinen Zufall; Und was uns blindes Ohngefahr nur dunkt,

Und was uns blindes Ohngefahr nur buntt, Gerade bas steigt aus ben tiefsten Quellen. Bersiegelt hab' ich's und verbrieft, baß er Mein guter Engel ist, und nun kein Wort mehr!

Cergebt.)
Eerzikn. Das ist mein Trost, ber Mar bleibt uns als Geisel.
Illo. Und ber foll mir nicht lebend bier vom Plate Wallenstein (bleibt fieben und tehrt fich um).

Seid ihr nicht wie die Weiber, die beständig Zuruck nur kommen auf ihr erstes Wort, Wenn man Vernunst gesprochen stundenlang! Des Menschen Thaten und Gedanken, wißt, Sind nicht wie Weeres blind bewegte Wellen. Die innre Welt, sein Mikrokosmus, ist Der tiese Schacht, aus dem sie ewig quellen. Sie sind notwendig, wie des Baumes Frucht, Sie kann der Zusall gaukelnd nicht verwandeln. Hab' ich des Menschen Kern erst untersucht, So weiß ich auch sein Wollen und sein Handeln.

(Beben ab.)

## Vierter Auftritt.

Zimmer in Biccolominis Bohnung. Octavio Biccolomini reifefertig. Gin Abjutant.

Octavio. Ist bas Kommando ba? Adjutant. Es wartet unten. Octavio. Es find boch sichre Leute, Udjutant? Aus welchem Regimente nahmt 3hr fie? Adjutant. Bon Tiefenbach.

Octavio. Dies Regiment ift treu.

Last fie im hinterhof sich ruhig halten, Sich niemand zeigen, bis 3hr klingeln hört; Dann wird das haus geschlossen, scharf bewacht, Und jeder, ben 3hr antrest, bleibt verhaftet.

(Abjutant ab.)

Zwar hoff' ich, es bedarf nicht ihres Dienstes, Denn meines Kalfuls halt' ich mich gewiß. Doch es gilt Kaisers Dienst, das Spiel ist groß, Und besser zu viel Borsicht als zu wenig.

## fünfter Auftritt.

Detavio Biccolomini. Afolani tritt berein.

3solani. Hier bin ich. Nun, wer kommt noch von den andern? Octavio (gegeimnisvon). Vorerst ein Wort mit Euch, Graf Jsolani. Isolani (geheimnisvon).

Soll's losgehn? Will der Fürst was unternehmen? Mir dürst Ihr trauen. Sest mich auf die Probe. Octavio. Das kann geschehn.

Isolani. Herr Bruder, ich bin nicht Bon benen, die mit Worten tapfer sind Und, kommt's zur That, das Weite schimpflich suchen. Der Herzog hat als Freund an mir gethan; Weiß Gott, so ist's! ich bin ihm alles schuldig. Auf meine Treue kann er baun.

Octavio. Es wird fich zeigen. 3folant. Nehmt Guch in acht. Nicht alle benten so. Es halten's hier noch viele mit dem Hof Und meinen, daß die Unterschrift von neulich, Die abgestohlne, sie zu nichts verbinde.

Octavio. Go? Rennt mir boch bie Berren, bie bas meinen.

Molani. Bum Benter! Alle Deutschen fprechen fo.

Much Cfterhage, Raunit, Deobat 1

Erflaren jest, man muff' bem Sof geborden.

Octavio. Das freut mich.

Isolani.

Freut Cuch?

Octavio.

Daß ber Raiser noch

Co gute Freunde hat und madre Diener.

Molani. Spaßt nicht. Es find nicht eben ichlechte Manner.

Octavio. Gewiß nicht. Gott verhute, baß ich fpaße!

Sehr ernstlich freut es mich, bie gute Sache

So start zu sehn.

Isolani. Bas Teufel! Bie ift bas?

Seid Ihr benn nicht — warum bin ich benn hier?

Octavio (mit Anfeben). Guch zu erflaren rund und nett, ob Ihr Gin Freund wollt beigen ober Feind bes Raifers.

Isolani (tropig). Darüber werd' ich dem Erklärung geben, Dem's gutommt, diese Frag' an mich gu thun.

Octavio. Db mir bas gutommt, mag bies Blatt Guch lebren.

3solani. Ba - was? Das ist bes Raifers hand und Siegel.

"Als werden fämtliche Sauptleute unfrer Urmee ber Ordre unfers lieben, treuen, Des Generalleutnant Biccolomini,

Wie unfrer eignen" — Sm — Ja — So — Ja, ja!

3d - mad' Gud meinen Gludwunfd, Generalleutnant!

Octavio. 3hr unterwerft Guch bem Befehl?

Ifolani.

3ch - aber

Ihr überrascht mich auch fo ichnell. Man wird Mir boch Bedentzeit, boff' ich -

Amei Minuten. Octavio.

3folani. Mein Gott, ber Fall ift aber -Octavio.

Rlar und einfach.

Ihr follt erklaren, ob Ihr Guren Berrn Rerraten wollet ober treu ibm bienen.

Isolani. Berrat - mein Gott, wer fpricht benn von Berrat? Octavio. Das ift ber Fall. Der Surft ift ein Berrater,

Will die Urmee jum Weind hinüberführen.

Erflart Guch furg und gut. Wollt 3hr bem Raifer Abichwören? Euch bem Feind vertaufen? Bollt 3hr?

Isolani. Bas bentt Ihr? Ich bes Raifers Majestät Abschwören? Sagt' ich fo? Wann hatt' ich bas Befaat?

Noch habt 3hr's nicht gefagt, noch nicht: Octanio. 3d warte brauf, ob 3hr es werbet fagen.

Ifolani. Run febt, bas ift mir lieb, bag 3br mir felbft Bezeugt, ich habe fo mas nicht gefagt.

Octavio. Ihr fagt Guch also von bem Gurften los?

Ifolani. Spinnt er Berrat, Berrat trennt alle Banbe.

Octavio. Und feid entichloffen, gegen ihn gu fechten?

3folani. Er that mir Gutes; boch wenn er ein Schelm ift, Berbamm' ihn Gott! Die Rechnung ift gerriffen.

Octavio. Mich freut's, bag Ihr in gutem Guch gefügt.

Seut nacht in aller Stille brecht 3hr auf Mit allen leichten Truppen; es muß icheinen, Alls fam' bie Orbre von bem Bergog felbft. Bu Frauenberg ift ber Berfammlungsplat, Dort gibt Euch Gallas weitere Befehle.

Ifolani. Es foll gefchebn. Gebentt mir's aber auch Beim Raifer, wie bereit 3hr mich gefunden.

Octavio. 3ch werd' es rühmen.

(Ifolani geht, es fommt ein Bebienter.)

Dberft Buttler? But.

Isolani (zurudtommend). Bergebt mir auch mein barsches Besen, Alter. Herr Gott! wie konnt' ich wissen, welche große Berson ich vor mir batte!

Octavio. Laft bas gut fein.

Isolani. Ich bin ein lust'ger alter Knab', und wär'
Mir auch ein rasches Wortlein übern Hof
Entschlüpft zuweilen, in der Lust des Beins,
Ihr wißt ja, bös war's nicht gemeint. (Gebt ab.)
Octavio.

Darüber teine Sorge! — Das gelang. Glud, sei uns auch fo gunftig bei ben andern!

## Sechfter Auftritt.

#### Octavio Biccolomini. Buttler.

Buttler. 3ch bin gu Gurer Orbre, Generalleutnant.

Octavio. Seid mir als werter Gaft und Freund willtommen.

Buttler. Bu große Chr' für mich.

Octavio (nachbem beibe Plat genommen).

Ihr habt die Neigung nicht erwidert, Bomit ich gestern Guch entgegentam, Bohl gar als leere Formel sie verkannt. Bon Herzen ging mir jener Bunsch, es war Mir Ernst um Euch; denn eine Zeit ist jetzt, Bo sich die Guten eng verbinden sollten.

Buttler. Die Gleichgesinnten konnen es allein.

Octavio. Und alle Guten nenn' ich gleichgefinnt.

Dem Menfchen bring' ich nur bie That in Rechnung,

Bogu ibn rubig ber Charafter treibt; Denn blinder Difperftandniffe Gewalt Drangt oft ben Beften aus bem rechten Bleife. Ihr famt durch Frauenberg. Sat Euch Graf Gallas Nichts anvertraut? Cagt mir's. Er ift mein Freund. Buttler. Er hat verlorne Worte nur gefprochen. Octavio. Das bor' ich ungern, benn fein Rat mar gut. Und einen gleichen hatt' ich Guch ju geben. Buttler. Spart Euch die Müb', mir Die Berlegenheit, So ichlecht bie gute Meinung gu verbienen. Octavio. Die Zeit ift teuer, laßt uns offen reben. Ihr wißt, wie bier die Sachen ftehn. Der Bergog Sinnt auf Berrat, ich tann Gud mehr noch fagen, Er hat ihn ichon vollführt; geschloffen ift Das Bundnis mit bem Feind vor wen'gen Stunden. Rach Brag und Eger reiten icon die Boten, Und morgen will er ju bem Feind uns führen. Doch er betrügt fich, benn bie Rlugbeit macht, Roch treue Freunde leben bier bem Raifer, Und machtig fteht ihr unfichtbarer Bund. Dies Manifest erflart ibn in Die Ucht. Spricht los bas Beer von bes Behorfams Bflichten,

Und alle Gutgesinnten ruft es auf, Sich unter meiner Jührung zu versammeln. Nun wählt, ob Ihr mit uns die gute Sache,

Mit ihm ber bofen bofes Los wollt teilen? Butiler (ftebt auf). Sein Los ift meines.

Octavio.

Ist das Guer letter

Entschluß?

Buttler. Er ift's.

Octavio. Bebenkt Cuch, Oberst Buttler, Roch habt Ihr Zeit. In meiner treuen Brust Begraben bleibt bas raich gesprochne Wort. Rehmt es gurud. Bahlt eine beffere

Bartei. Ihr habt die gute nicht ergriffen.

Buttler. Befehlt 3hr fonft noch etwas, Generalleutnant? Octavio. Gebt Gure weißen Saare! Rebmt's gurud.

Buttler. Lebt mobl!

Octanio. Bas? biefen guten, tapfern Degen.

Bollt Ihr in foldem Streite gieben? Bollt In Aluch ben Dank verwandeln, ben Ihr Gud

Durch vierzigiabr'ge Treu' verbient um Ditreich? Buttler (bitter ladenb). Dant vom Saus Oftreich!

(Er will geben.)

Octavio (lagt ibn bis an bie Thure geben, bann ruft er).

Buttler!

Buttler.

Bas beliebt?

Octavio. Die war es mit bem Grafen?

Buttler.

Grafen! Das?

Octavio. Dem Grafentitel, mein' ich.

Tod und Teufel! Buttler (beftig auffahrenb).

Octavio (tatt). Ihr fuchtet barum nad. Man wies Guch ab.

Buttler. Nicht ungeftraft follt 3br mich bobnen. Biebt!

Octavio. Stedt ein. Sagt rubig, wie es bamit ging. 3ch will Genugthuung nachber Guch nicht verweigern.

Buttler. Mag alle Welt boch um die Schwachheit wiffen,

Die ich mir felber nie verzeihen fann!

Sa. Generalleutnant, ich befite Chraeis,

Berachtung bab' ich nie ertragen fonnen.

Es that mir webe, baß Geburt und Titel Bei ber Armee mehr galten als Berdienft.

Nicht ichlechter wollt' ich fein als meinesaleichen:

So ließ ich mich in ungludfel'ger Stunde

Bu jenem Schritt verleiten. Es mar Thorheit!

Doch nicht verdient' ich, sie so hart zu büßen! Bersagen konnte man's; warum die Weigerung Mit dieser kränkenden Berachtung schärsen, Den alten Mann, den treu bewährten Diener Mit schwerem Hohn zermalmend niederschlagen, An seiner Herkunst Schmach so rauh ihn mahnen, Weil er in schwacher Stunde sich vergaß! Doch einen Stachel gab Natur dem Wurm, Den Willfür übermütig spiesend tritt —

Octavio. Ihr mußt verleumdet fein. Bermutet 3hr Den Feind, der Guch den schlimmen Dienst geleiftet?

Buttler. Sei's, wer es will! Ein nieberträcht'ger Bube, Ein Höfling muß es sein, ein Spanier, Der Junker irgend eines alten Hauses, Dem ich im Licht mag stehn, ein neid'scher Schurke, Den meine selbstverdiente Burbe krankt.

Octavio. Sagt, billigte ber Herzog jenen Schritt? Buttler. Er trieb mich bagu an, verwendete

Sich felbst für mich mit ebler Freundeswärme.

Octavio. Go? Bift 3hr bas gewiß?

Buttler. 3ch las ben Brief.

Octavis (bebeutenb). Ich auch, boch anders lautete fein Inhalt.
(Buttler wird betroffen.)

Durch Zufall bin ich im Besit bes Briefs, Kann Cuch burch eignen Anblick überführen.

(Er gibt ihm ben Brief.)

Buttler. Sa! mas ift bas?

Octavio. Ich fürchte, Oberst Buttser, Man hat mit Euch ein schändlich Spiel getrieben. Der Herzog, sagt Ihr, trieb Euch zu bem Schritt? In diesem Briefe spricht er mit Verachtung Bon Cuch, rat bem Minister, Euren Dünkel, Die er ihn nennt, ju guchtigen.

(Buttler hat ben Brief gelefen, feine Aniee gittern, er greift nach einem Stuhl, fest fich nieber.)

Rein Feind verfolgt Gud. Niemand will Guch übel.

Dem Herzog schreibt allein bie Krantung gu,

Die Ihr empfangen; beutlich ift die Absicht.

Losreißen wollt' er Guch von Gurem Raijer,

Bon Gurer Rache hofft' er ju erlangen,

Bas Gure moblbemahrte Treu' ihn nimmer

Erwarten ließ bei rubiger Befinnung.

Bum blinden Bertzeug wollt' er Euch, jum Mittel

Bermorfner 3mede Gud verächtlich brauchen.

Er hat's erreicht. Bu gut nur gludt' es ibm,

Gud megguloden von bem guten Bfabe,

Muf bem Ihr vierzig Jahre feid gewandelt.

Buttler (mit ber Stimme bebenb).

Rann mir bes Raifers Majeftat vergeben?

Octavio. Gie thut noch mehr. Sie macht die Rrantung gut,

Die unperdient bem Burbigen geschehn.

Mus freiem Trieb bestätigt fie bie Schenfung,

Die Guch ber Surft ju bofem 3med gemacht.

Das Regiment ift Guer, bas 3hr führt.

Buttler (will auffteben, fintt jurud. Sein Gemut arbeitet beftig, er verfucht ju reben und vermag es nicht. Endlich nimmt er ben Degen bom Gehange und reicht ibn bem Biccolomini).

Octavio. Das wollt 3hr? Fast Guch!

Buftler.

Mehmt!

Buitler. Renmt

Octavio. Bogu? Befinnt Guch! Buttler. Rebmt bin! Richt wert mehr bin ich biefes Degens.

Buttler. Rehmt bin! Micht wert mehr bin to biejes Degens, Octavio. Empfangt ihn neu jurud aus meiner Sand

Und führt ihn stets mit Ehre für bas Recht.

Buttler. Die Treue brach ich foldem gnab'gen Raifer!

Octavio. Macht's wieder gut. Schnell trennt Guch von bem Bergog.

Buttler. Dich von ihm trennen!

Octavio.

Die? Bebenft 3hr Guch?

Buttler (furchtbar ausbrechenb).

Nur von ihm trennen? D, er foll nicht leben! Octavio. Folgt mir nach Frauenberg, wo alle Treuen

Bei Gallas fich und Altringer versammeln.

Biel andre bracht' ich noch zu ihrer Bflicht

Burud, beut nacht entfliehen fie aus Bilfen.

Buttler (ift heftig bewegt auf und ab gegangen und tritt zu Octabio, mit entfoloffenem Blid).

Graf Biccolomini! Darf Guch ber Mann

Bon Chre fprechen, ber bie Treue brach?

Octavio. Der barf es, ber fo ernftlich es bereut.

Buttler. Go laßt mich bier, auf Chrenwort.

Octavio. Was finnt 3hr?

Buttler. Mit meinem Regimente laßt mich bleiben.

Octavio. 3ch barf Cuch traun. Doch fagt mir, mas 3hr brütet?

Buttler. Die That wird's lehren. Fragt mich jest nicht weiter! Traut mir! Ihr fonnt's! Bei Gott, Ihr überlaffet

Ihn feinem guten Engel nicht! Lebt mohl!

(Beht ab.)

Bedienter (bringt ein Billet).

Ein Unbefannter bracht's und ging gleich wieder.

Des Fürsten Pferde stehen auch schon unten. (216.)

Octavio (tieft). "Macht, baß 3hr fortfommt. Guer treuer Ifolan."

D, lage biefe Stadt erft hinter mir!

So nah bem hafen follten wir noch scheitern?

Fort, fort! Bier ift nicht langer Sicherheit

Sur mich. Wo aber bleibt mein Sohn?

## Siebenter Anftritt.

#### Beibe Biccolomini.

Mar (tommt in ber beftigften Gemutsbewegung, feine Blide rollen wilb, fein Bang ift unftat; er foeint ben Bater nicht ju bemerten, ber bon ferne ftebt und ihn mitleibig anfieht. Dit großen Schritten geht er burch bas Bimmer, bleibt wieber fteben und wirft fich julest in einen Ctubl, gerabe bor fich bine ftarrenb).

Octavio (nabert fich ibm).

3ch reise ab, mein Cobn.

(Da er feine Untwort erhalt, faßt er ihn bei ber Sanb.) Mein Cobn. leb mobl!

Mar. Leb mobi!

Octavio.

Du folgst mir boch bald nach?

Mar (ohne ibn angufeben).

3d bir?

Dein Weg ift frumm, er ift ber meine nicht. (Octavio läßt feine Sand los, fahrt jurud.) D, warft bu mahr gewesen und gerade, Die tam es babin, alles ftunde anders! Er batte nicht bas Schredliche gethan : Die Guten hatten Rraft bei ihm behalten, Richt in ber Schlechten Garn mar' er gefallen. Warum fo beimlich, hinterliftig lauernd, Bleich einem Dieb und Diebesbelfer, ichleichen? Unfel'ge Falfcheit! Mutter alles Bofen! Du jammerbringende, verberbeft uns! Bahrhaftigfeit, die reine, hatt' uns alle, Die welterhaltenbe, gerettet. Bater! 3ch tann bich nicht entschuldigen, ich fann's nicht Der Bergog bat mich bintergangen, ichredlich: Du aber haft viel beffer nicht gehandelt. Mein Cohn, ach, ich verzeihe beinem Schmerg. Octavio. Mar (ftebt auf, betrachtet ibn mit zweifelhaften Bliden). Bar's moglich, Bater? Bater? Satteft bu's

Mit Borbebacht bis bahin treiben wollen? Du steigst burch seinen Fall. Octavio, Das will mir nicht gefallen.

Octavio.

Gott im Simmel!

Max. Weh' mir! Ich habe die Natur verändert. Wie kommt der Argwohn in die freie Seele? Bertrauen, Glaube, Hoffnung ist dahin, Denn alles log mir, was ich hochgeachtet. Nein! Nein! Nicht alles! Sie ja lebt mir noch, Und sie ist wahr und lauter, wie der Himmel. Betrug ist überall und Heuchelschein Und Mord und Gift und Meineid und Berrat; Der einzig reine Ort ist unsre Liebe, Der unentweihte in der Menschlichteit.

Octavio. Mar, folg mir lieber gleich, bas ist boch beffer. Max. Bas? Ch' ich Abschieb noch von ihr genommen?

Den letten? Rimmermehr!

Octapio.

Erfpare bir

Die Qual der Trennung, ber notwendigen. Komm mit mir! Romm, mein Cohn!

(Bill ihn fortziehen.)

Max. Rein. So wahr Gott lebt! Octavio (bringenber). Komm mit mir! Ich gebiete bir's, bein Vater. Max. Gebiete mir, was menschlich ist. Ich bleibe. Octavio. Max, in des Kaisers Ramen, folge mir! Max. Kein Kaiser hat dem Herzen vorzuschreiben.

Und willst du mir das Einzige noch rauben, Was mir mein Unglück übrig ließ, ihr Mitseid? Muß grausam auch das Grausame geschehn? Das Unabänderliche soll ich noch Unebel thun, mit heimlich seiger Flucht, Wie ein Unwürdiger, mich von ihr stehlen?

Sie soll mein Leiben sehen, meinen Schmerz, Die Klagen hören ber zerrissnen Seele Und Thränen um mich weinen. D! die Menschen Sind grausam, aber sie ist wie ein Engel. Sie wird von gräßlich wütenber Verzweiflung Die Seele retten, diesen Schmerz bes Todes Mit sansten Trostesworten klagend lösen.

Octavio. Du reißest bich nicht los, vermagst es nicht.

D, fomm, mein Sohn, und rette beine Zugend! Rar. Berichwende beine Borte nicht vergebens!

Dem Bergen folg' ich, benn ich barf ihm trauen.

Octavio (außer Faffung, gitternb).

Max! Max! Wenn das Entsetliche mich trifft, Wenn du, mein Sohn, mein eignes Blut, ich darf's Nicht denken! dich dem Schändlichen verkaufft, Dies Brandmal aufdrückst unsers Hauses Adel, Dann soll die Welt das Schauberhafte sehn, Und von des Vaters Blute triefen soll Des Sohnes Stahl im gräßlichen Gesechte.

Mar. O! hättest bu vom Menschen besser stets Gebacht, bu hattest besser auch gehandelt. Fluchwürd'ger Argwohn! Unglücksel'ger Zweisel! Es ist ihm Festes nichts und Unverrücktes, Und alles wantet, wo der Glaube fehlt.

Octavio. Und trau' ich beinem Herzen auch, wird's immer In beiner Macht auch stehen, ihm zu folgen?

Mar. Du haft bes herzens Stimme nicht bezwungen, Go wenig wird ber herzog es vermögen.

Octavio. D Mar, ich feb' bich niemals wiedertehren!

Mar. Unwürdig beiner wirft bu nie mich febn.

Octavio. Ich geh' nach Frauenberg, die Bappenheimer Laß ich dir hier, auch Lothringen, Tostana

Und Tiefenbach 1 bleibt ba, bich zu bebeden. Sie lieben bich und sind bem Eibe treu Und werden lieber tapfer streitend fallen, Als von dem Führer weichen und der Ehre.

Max. Berlaß bich brauf, ich laffe fechtenb hier Das Leben ober führe fie aus Bilfen.

Octavio (aufbrechenb).

Mein Cohn, leb mohl!

Mar.

Leb wohl!

Octavio.

Die? Reinen Blid

Der Liebe? Keinen Händetruck jum Abschied? Es ist ein blut'ger Krieg, in den wir gehn, Und ungewiß, verhüllt ist der Ersolg. So pslegten wir uns vormals nicht zu trennen. Ist es denn wahr? Ich habe feinen Sohn mehr? (War fällt in seine Arme, sie halten einander lange schweigend umsaßt,

bann entfernen fie fich nach berfchiebenen Seiten.)

# Dritter Aufzug.

Saal bei ber Bergogin von Friedland.

## Erfter Auftritt.

Grafin Tergty. Thefla. Fraulein von Reubrunn. (Beibe lettern mit weiblichen Arbeiten befcaftigt.)

Grafin. 3hr habt mich nichts zu fragen, Thetla? gar nichts? Schon lange wart' ich auf ein Wort von Euch.

Könnt 3hr's ertragen, in fo langer Zeit Richt einmal feinen Namen auszusprechen?

Wie? ober war' ich jest schon überflüsig,

Und gab' es andre Wege als burch mich? Gesteht mir, Richte. Sabt Ihr ibn gesehn?

Chekla. 3ch hab' ihn heut und gestern nicht gesehn?

Grafin. Much nicht von ihm gehört? Berbergt mir nichts.

Thekla. Rein Bort.

Gräfin.

Und fonnt' fo rubig fein?

Thekla.

Ich bin's.

Grafin. Berlagt uns, Neubrunn.

(Fraulein bon Reubrunn entfernt fich.)

## Bweiter Auftritt. Grafin. Thetta.

Grafin.

Es gefällt mir nicht,

Daß er fich grabe jest so still verhalt.

Chekla. Gerabe jett!

Grafin. Nachbem er alles weiß!

Denn jeto mar's die Beit, fich ju erklaren,

Thekla. Sprecht beutlicher, wenn ich's verfteben foll.

Gräfin. In biefer Absicht ichidt' ich fie binmeg.

Ihr feid fein Rind mehr, Thetla. Guer Berg

Ift mundig, benn Ihr liebt, und fuhner Mut

Ift bei ber Liebe. Den habt Ihr bemiefen.

Ihr artet mehr nach Gures Baters Beift

Alls nach ber Mutter ihrem. Darum fonnt 3hr boren,

Bas fie nicht fähig ist zu tragen.

Chekla. 3ch bitt' Guch, endet biefe Borbereitung.

Sei's, mas es fei, beraus bamit! Es fann

Dich mehr nicht angstigen als biefer Gingang.

Bas habt 3hr mir ju fagen? Saft es furg.

Grafin. 3hr mußt nur nicht erschreden -

Thekla. Rennt's! 3ch bitt' Cuch.

Grafin. Es fteht bei Euch, bem Bater einen großen Dienft Ru leiften -

Bei mir ftunde bas? Das fann -Chekla.

Grafin. Mar Viccolomini liebt Gud. Ihr tonnt

Ihn unauflöslich an ben Bater binben.

Thekla. Braucht's bagu meiner? Ift er es nicht icon?

Grafin. Er mar's.

Und warum follt' er's nicht mehr fein, Thekla. Nicht immer bleiben?

Auch am Raifer hängt er. Gräfin.

Thekla. Nicht mehr als Bflicht und Chre von ihm forbern.

Bon feiner Liebe forbert man Beweise Gräfin.

Und nicht von feiner Chre. Bflicht und Chre!

Das find vielbeutig boppelfinn'ge Ramen:

3hr follt fie ihm auslegen, seine Liebe Soll feine Chre ihm erklaren.

Thekla. Bie?

Grafin. Er foll bem Raifer ober Guch entfagen.

Chekla. Er wird den Bater gern in den Privatstand Begleiten. Ihr vernahmt es von ihm selbst, Wie sehr er munscht die Wassen wegzulegen.

Grafin. Er foll fie nicht weglegen, ift bie Meinung, Er foll fie fur ben Bater giebn.

Chekla. Sein Blut, Sein Leben wird er für ben Bater freudia

Berwenden, wenn ihm Unglimpf widerführe.

Gräfin. Ihr wollt mich nicht erraten. Nun, so hört. Der Bater ift vom Kaiser abgefallen, Steht im Begriff, sich zu bem Feind zu schlagen Mitsamt bem gangen Beer —

Thekla. D meine Mutter!

Gräfin. Es braucht ein großes Beispiel, die Armee Ihm nachzuziehn. Die Piccolomini Stehn bei dem Heer in Ansehn; sie beherrschen Die Meinung, und entscheidend ist ihr Vorgang. Des Vaters sind wir sicher durch den Sohn; Ihr habt jest viel in Eurer Hand.

Chekla. D jammervolle Mutter! Welcher Streich bes Todes Erwartet bich! Sie wird's nicht überleben.

Grafin. Sie wird in das Notwendige sich fügen. Ich kenne sie. Das Ferne, Künstige beängstigt Ihr fürchtend Herz; was unabanderlich Und wirklich da ist, tragt sie mit Ergebung.

Thekta. O meine ahnungsvolle Seele! Jest, Jest ist sie ba, die kalte Schreckenshand, Die in mein frohlich Hoffen schaudernd greift. Ich wußt' es wohl. O gleich, als ich hier eintrat, Beissagte mir's das bange Borgefühl, Daß über mir die Ungluckssterne stünden. Doch warum bent' ich jest zuerst an mich? O meine Mutter! meine Mutter!

Gräfin. Faßt Euch! Brecht nicht in eitle Klagen aus. Erhaltet Dem Bater einen Freund, Euch den Geliebten. So fann noch alles gut und glücklich werden.

Thekla. Gut werben! Bas? Bir find getrennt auf immer! Uch, bavon ist nun gar nicht mehr bie Rebe.

Grafin. Er lagt Gud nicht! Er tann nicht von Guch laffen.

Thekla. D ber Ungludliche!

Gräfin. Wenn er Gud wirklich liebt, wird fein Entschluß Gefdwind gefaßt fein.

Thekla. Sein Entschluß wird bald Gefaßt sein, daran zweiselt nicht. Entschluß! Ist hier noch ein Entschluß?

Gräfin. Die Mutter nahn. Faßt Euch! Ich höre

Thekla.

Wie werd' ich ihren Anblick

Ertragen. Gräfin.

Sast Guch!

## Dritter Auftritt.

Die Bergogin. Borige.

ferzogin (jur Grafin). Schwester, wer war hier?

Grafin. Es war niemand.

Bergogin. 3ch bin fo idredhaft. Bebes Raufden funbigt mir

Den Fußtritt eines Unglücksboten an. Könnt Ihr mir sagen, Schwester, wie es steht? Wird er bem Raiser seinen Willen thun, Dem Kardinal die Reiter senden? Sprecht, hat er ben Questenberg mit einer guten Antwort entlassen?

Grafin.

Rein, bas hat er nicht.

herzogin. D bann ist's aus! Ich seh' bas Argste tommen. Sie werben ihn absehen; es wird alles wieder So werden wie zu Regensburg.

Grafin.

So wird's

Nicht werben. Diesmal nicht. Dafür feid ruhig. (Thella, heftig bewegt, fturzt auf bie Mutter zu und foliefit fie weinend in die Arme.)

Herzogin. O ber unbeugfam unbezähmte Mann!
Mas hab' ich nicht getragen und gesitten
In dieser Ehe unglücksvollem Bund!
Denn gleich wie an ein seurig Rad gesesselt,
Das rastlos eilend, ewig, hestig treibt,
Bracht' ich ein angstvoll Leben mit ihm zu,
Und stets an eines Abgrunds jähem Rande
Sturzdrohend, schwindelnd riß er mich bahin.
Rein, weine nicht, mein Kind. Laß dir mein Leiden
Zu teiner bösen Borbedeutung werden,
Den Stand, der dich erwartet, nicht verseiden.
Es seht kein zweiter Friedland; du, mein Kind,
Hast beiner Mutter Schicksal nicht zu fürchten.

Chekla. D, lassen Sie uns flieben, liebe Mutter! Schnell! Schnell! Hier ist tein Aufenthalt für uns. Jedwebe nächste Stunde brütet irgend Ein neues, ungeheures Schreckbild aus.

ferzogin. Dir wird ein ruhigeres Los! Much wir,

Ich und bein Bater, sahen schöne Tage. Der ersten Jahre bent' ich noch mit Lust. Da war er noch der fröhlich Strebende, Sein Ehrgeiz war ein mild erwärmend Feuer, Noch nicht die Flamme, die verzehrend rast. Der Kaiser liebte ihn, vertraute ihm, Und was er ansing, das mußt' ihm geraten. Doch seit dem Unglückstag zu Regensburg, Der ihn von seiner Höh' herunterstürzte, Ist ein unstäter, ungesell'ger Geist, Urgwöhnisch, sinster, über ihn gekommen. Ihn sloh die Ruhe, und dem alten Glück, Der eignen Kraft nicht fröhlich mehr vertrauend, Wandt' er sein herz den dunkeln Künsten! zu, Die keinen, der sie pflegte, noch beglückt.

Gräfin. Ihr seht's mit Euren Augen. Aber ist Das ein Gespräch, womit wir ihn erwarten? Er wird bald hier sein, wist Ihr. Soll er sie In diesem Zustand finden?

Bergogin. Romm, mein Rind.

Wisch beine Thränen ab. Zeig beinem Bater Ein heitres Antlig! Sieh, die Schleise hier Ift los. Dies Haar muß aufgebunden werden. Komm, trodne deine Thränen. Sie entstellen Dein holdes Auge. Was ich sagen wollte? Ja, dieser Piccolomini ist doch Ein würd'aer Ebelmann und voll Verdienst.

Grafin. Das ift er, Schwefter.

Chekla (zur Grafin, beangstigt). Tante, wollt 3hr mich Entschuldigen? (Bic geben.)

Gräfin. Wohin? der Bater kommt. Thekla. Ich kann ihn jest nicht sehn.

Grafin.

Er wird Euch aber

Bermiffen, nach Guch fragen.

ferzogin.

Warum geht fie?

Chekla. Es ift mir unerträglich, ihn ju febn.

Grafin (gur Bergogin).

Ihr ift nicht wohl.

Herzogin (beforgt). Bas fehlt bem lieben Kinde? (Beibe folgen bem Fraulein und find beschäftigt, fie zurudzuhalten. Ballenftein ericeint, im Gesprach mit 300.)

## Vierter Auftritt.

Ballenftein. 3110. Borige.

Wallenstein. Es ist noch still im Lager? 300. Alles still.

Alles ftill.
Wallenstein. In wenig Stunden kann die Nachricht da sein Aus Prag, daß diese Hauptskadt unser ist.
Dann können wir die Maske von uns wersen, Den hiesigen Truppen den gethanen Schritt Zugleich mit dem Ersolg zu wissen thun.
In solchen Fällen thut das Beispiel alles.
Der Mensch ist ein nachahmendes Geschöpf, Und wer der Borderste ist, führt die Herde.
Die Prager Truppen wissen es nicht anders, Als daß die Pilsner Völker uns gehuldigt, Und hier in Pilsen sollen sie uns schwören, Weil man zu Prag das Beispiel hat gegeben.
Der Buttler, sagst du, hat sich nun erklärt?
Illo. Aus freiem Trieb, unausgesordert kam er, Sich selbst, sein Regiment dir anzubieten.

Wallenftein. Richt jeder Stimme, find' ich, ift gu glauben, Die marnend fich im Bergen lagt vernehmen. Uns zu beruden, borgt ber Lugengeift Rachabment oft bie Stimme von ber Babrbeit Und ftreut betrügliche Drafel and. 1 Go bab' ich biefem murbig braven Mann, Dem Buttler, ftilles Unrecht abzubitten: Denn ein Gefühl, bes ich nicht Meifter bin. Furcht mocht' ich's nicht gern nennen, überichleicht In feiner Nabe ichaubernd mir bie Ginne Und bemmt ber Liebe freudige Bewegung. Und biefer Redliche, por bem ber Beift Did warnt, reicht mir bas erfte Bfant bes Gluds. 3llo. Und fein geachtet Beifpiel, zweifle nicht,

Bird bir bie Beften in bem Seer gewinnen.

Wallenfiein. Best geb und ichid mir gleich ben Rolan Dierber, ich bab' ibn mir noch jungft verpflichtet. Mit ibm will ich ben Unfang machen. Geb!

(300 gebt binaus; unterbeffen find bie Ubrigen wieber pormarts gefommen.)

Wallenftein. Gieb ba, die Mutter mit ber lieben Tochter! Bir wollen einmal von Geschäften rubn. Rommt! mich verlangte, eine beitre Ctunde 3m lieben Rreis ber Deinen gu verleben.

Grafin. Bir maren lang nicht fo beifammen, Bruber. Wallenftein (beifeite, jur Grafin).

Rann fie's vernehmen? Ift fie vorbereitet? Grafin. Roch nicht.

Wallenflein. Romm ber, mein Madchen! Get bich zu mir.

Es ift ein auter Beift auf beinen Lippen, Die Mutter bat mir beine Gertigfeit Bepriefen, es foll eine garte Stimme Des Mobliauts in bir mobnen, Die Die Geele Bezaubert. Eine folche Stimme brauch'
Ich jest, ben bosen Damon zu vertreiben,
Der um mein Haupt bie schwarzen Flügel schlägt. Herzogin. Wo hast du beine Zither, Thekla? Komm,
Laß beinen Bater eine Probe hören

Bon beiner Runft.

Thekla. D meine Mutter! Gott!

herzogin. Romm, Thetla, und erfreue beinen Bater.

Thekla. 3ch fann nicht, Mutter -

Gräfin. Wie? Was ift bas, Nichte?

Thekla (gur Gräfin). Berschont mich! Singen — jeht — in dieser Angst Der schwerbelabnen Seele — vor ihm fingen,

Der meine Mutter fturat ins Grab!

Herzogin. Wie, Thekla, Launen? Soll bein gut'ger Bater Bergeblich einen Bunsch geaußert haben?

Grafin. Sier ift bie Bither.

Thekla. D mein Gott — Wie fann ich —

(Halt bas Instrument mit zitternber hand, ihre Seele arbeitet im beftigsten Rampf, und im Augenblick, da fie anfangen foll zu fingen, schaubert fie zusfammen, wirst bas Instrument weg, und geht schnell ab.)

Bergogin. Mein Rind - o, fie ift frant!

Wallenflein. Das ift bem Madchen? Pflegt fie fo gu fein?

Grafin. Run, weil fie es benn felbst verrat, fo will Auch ich nicht langer ichweigen.

Wallenstein.

Wie?

Gräfin.

Gie liebt ihn.

Wallenftein. Liebt! Ben?

Grafin. Den Biccolomini liebt fie.

Herzogin. D, war es bies, was ihr bas Berg betlemmte!

Gott fegne bich, mein Rind! Du barfft

Dich beiner Bahl nicht ichamen.

Grafin.

Diefe Reife -

Wenn's beine Absicht nicht gewesen, schreib's Dir felber zu. Du hattest einen andern Begleiter mahlen follen.

Wallenftein. Beig er's?

Gräfin.

Er hofft fie gu befigen.

Wallenftein.

Hojjt.

Sie zu besitzen! Ift ber Junge toll? Gräfin. Run mag sie's felber boren!

Wallenftein. Die Friedlanderin

Denkt er bavon zu tragen? Nun! Der Einfall Gefällt mir! Die Gebanken stehen ihm nicht niedrig. Größen. Beil du so viele Gunft ibm stets bezeigt,

E0 -

Wallenstein. — Will er mich auch endlich noch beerben. Nun ja, ich lieb' ihn, halt' ihn wert; was aber Hat das mit meiner Tochter Hand zu schaffen? Sind es die Töchter, sind's die einz'gen Kinder, Bomit man seine Gunst bezeigt?

Herzogin. Sein abeliger Sinn und seine Sitten — Wallenstein. Erwerben ihm mein Herz, nicht meine Tochter. Herzogin. Sein Stand und seine Ahnen — Wallenstein. Abnen! Was!

Er ift ein Unterthan, und meinen Gibam, Will ich mir auf Guropens Thronen suchen.

Herzogin. O lieber Herzog! Streben wir nicht allzuhoch Hinauf, bag wir zu tief nicht fallen mögen.

Wallenstein. Ließ ich mir's fo viel toften, in die Soh' Bu tommen, über die gemeinen Saupter Der Menichen wegguragen, um zulett

Die große Lebensrolle mit gemeiner

Borin wir fprechen -

Derwandtschaft zu beschließen? Hab' ich barum — (Blöhlich halt er inne, sich fassend.)
Sie ist das Einzige, was von mir nachbleibt Auf Erden; eine Krone will ich sehn Auf ihrem Haupte oder will nicht leben.
Bas? alles, alles seh' ich bran, um sie Recht aroß zu machen, ja, in ber Minute,

(Er besinnt sich.) Und ich sollte nun,

Wie ein weichherz'ger Bater, was sich gern hat Und liebt, sein bürgerlich zusammengeben? Und jest soll ich das thun, jest eben, da ich Auf mein vollendet Werk den Kranz will seten? Nein, sie ist mir ein lang gespartes Aleinod, Die höchste, leste Münze meines Schapes, Nicht niedriger fürwahr gedenk' ich sie Uls um ein Königszepter loszuschlagen.

herzogin. O mein Gemahl! Sie bauen immer, bauen Bis in die Wolfen, bauen fort und fort Und benken nicht dran, daß der schmale Grund Das schwindelnd schwanke Werk nicht tragen kann.

Wallenstein (gur Grafin). Saft bu ihr angekundigt, welchen Wohnsit Ich ihr bestimmt?

Grafin. Roch nicht. Entdedt's ihr felbst. Gerzogin. Wie? Geben wir nach Karnten nicht gurud? Wallenflein. Rein.

Herzogin. Dber fonft auf teines 3hrer Güter? Walleuftein. Sie wurden bort nicht ficher fein.

Artzogin. Richt ficher In Raifers Canben, unter Raifers Schut?

In Raifers Landen, unter Raifers Schup? Wallenfein. Den hat bes Friedlands Gattin nicht zu hoffen.

fierzogin. D Gott, bis babin baben Gie's gebracht! Wallenftein. In Solland werben Gie Schut finden. gerzogin.

Mas?

Sie fenden und in lutherische Lander?

Wallenflein. Der Bergog Frang von Lauenburg 1 wird 3hr Beleitsmann babei fein.

Der Lauenburger? ferzogin.

Der's mit bem Schweben halt? bes Raifers Reind? Wallenfiein. Des Raifers Reinde find die meinen nicht mehr.

Berjogin (fieht ben Bergog und bie Grafin fdredensvoll an).

Ift's also mahr? Es ift? Sie find gefturgt? Sind vom Kommando abgesett? D Gott

3m Simmel!

Grafin (feitwarts jum Bergog). Laffen mir fie bei bem Glauben. Du fiehft, baß fie bie Bahrheit nicht ertruge.

## Fünfter Anftritt.

Graf Tergth. Borige.

Grafin. Tergty! Das ift ihm? Welches Bild bes Schredens, Mls hatt' er ein Gefpenft gefehn!

Ter;kn (Ballenftein beifeite führend, beimlich).

Ift's bein Befehl, baß die Rroaten reiten?

Wallenftein. 3ch weiß von nichts.

Terikn.

Wallenstein.

Wir find verraten!

Mass

Erzikn. Gie find bavon, beut nacht, die Jager auch, Leer fteben alle Dorfer in ber Runde.

Wallenftein. Und Ifolan?

Terikn.

Den haft bu ja verschickt.

Wallenftein. 3ch?

Terzky. Nicht? Du hast ihn nicht verschieft? Auch nicht Den Devbat? Sie sind verschwunden beibe.

## Sechster Auftritt.

3110. Borige.

3110. Hat dir der Terzky —

Tergkn. Er weiß alles.

Illo. Auch daß Maradas, Eftherhagy, Gög,

Colalto, Raunit bich verlaffen?

Terzkn. Teufel!

Wallenftein (wintt). Still!

Grafin (hat fie von weitem angfilich beobachtet, tritt bingu).

Terzty! Gott! Was gibt's? Was ist geschehn?

Wallenflein (im Begriff aufzubrechen). Nichts! Lagt uns geben.

Terskn (will ibm folgen). Es ift nichts, Therefe.

Gräfin (halt ihn). Nichts? Seh' ich nicht, baß alles Lebensblut

Mus euren geifterbleichen Bangen wich,

Daß felbft ber Bruber Faffung nur erfünftelt?

Page (tommt). Gin Abjutant fragt nach bem Grafen Terzfy.

(Ab. Tergth folgt bem Pagen.)

Wallenstein. Hör, mas er bringt. (gu 300.) Das konnte nicht so heimlich Geschehen ohne Meuterei. Ber hat

Die Bache an ben Thoren?

3llo. Tiefenbach.

Wallenstein. Laß Tiefenbach ablösen unverzüglich Und Terzibs Grenadiere aufziehn. Höre!

Saft du von Buttlern Rundichaft?

3llo. Buttlern traf ich.

Gleich ift er felber bier. Der halt bir feft. (300 gest. Wallenftein will ihm folgen.)

Gräfin. Laß ihn nicht von dir, Schwester! Halt ihn auf! Es ist ein Unglud -

fierzogin.

Großer Gott! Bas ift's? (Sängt fic an ibn.)

Wallenflein (erwehrt fich ihrer).

Seib ruhig! Last mich! Schwester! Liebes Weib, Wir sind im Lager! Da ist's nun nicht anders, Da wechseln Sturm und Sonnenschein geschwind, Schwer lenken sich die heftigen Gemüter, Und Ruhe nie beglückt bes Führers Haupt.

Benn ich soll bleiben, geht! Denn übel stimmt Der Weiber Klage zu bem Thun ber Männer.

(Er will geben, Terrth sommt zurück.)

Cerzky. Bleib hier. Bon biesem Fenster muß man's sehn. Wallenstein (zur Gräfin). Geht, Schwester! Gräfin. Rimmermehr!

Wallenftein.

3d will's.

Cergin (führt fie beifeite, mit einem bebeutenben Bint auf bie Bergogin).

Therefe!

herzogin. Romm, Schwester, weil er es befiehlt.

(Geben ab.)

## Siebenter Anftritt.

Ballenftein. Graf Terafy.

Wallenkein (ans genfter tretenb). Was gibt's benn? Terzky. Es ift ein Rennen und Zusammenlausen Bei allen Truppen. Riemand weiß die Ursach'. Geheimnisvoll, mit einer finstern Stille, Stellt jedes Korps sich unter seine Jahnen; Die Tiesenbacher machen bose Mienen, Rur die Wallonen stehen abgesondert Shiller, Wallenstein. II.

In ihrem Lager, laffen niemand gu Und halten fich gefett, fo wie fie pflegen. Wallenflein. Beigt Biccolomini fich unter ihnen? Cersky. Man jucht ibn, er ift nirgends anzutreffen. Wallenflein. Bas überbrachte benn ber Abjutant? Cersky. Ihn ichidten meine Regimenter ab, Sie ichmoren nochmals Treue bir, erwarten Boll Rriegesluft ben Aufruf jum Gefechte. Wallenftein. Wie aber tam ber Larmen in bas Lager? Es follte ja bem Beer verschwiegen bleiben, Bis fich ju Brag bas Glud fur uns entschieben. Cersky. D, bag bu mir geglaubt! Roch geftern abends Beschwuren wir bich, ben Octavio, Den Schleicher, aus ben Thoren nicht ju laffen, Du gabft bie Bferde felber ibm gur Glucht. Wallenftein. Das alte Lieb, einmal für allemal, Richts mehr von biefem thörichten Berbacht! Cersky. Dem Ifolani haft bu auch getraut, Und war ber erfte bod, ber bich verließ. Wallenftein. 3ch jog ihn geftern erft aus feinem Glend. Rabr' bin! 3ch bab' auf Dant ja nie gerechnet. Cerskn. Und fo find alle, einer wie ber andre. Wallenflein. Und thut er unrecht, bag er von mir gebt? Er folgt bem Gott, bem er fein Leben lang Um Spieltisch bat gebient. Dit meinem Glude Schloß er ben Bund und bricht ibn, nicht mit mir. Bar ich ihm mas, er mir? Das Schiff nur bin ich, Muf bas er feine hoffnung bat gelaben, Mit bem er wohlgemut bas freie Meer Durchfegelte; er fieht es über Rlippen Gefährlich gehn und rettet ichnell bie Bare. Leicht, wie ber Bogel von bem mirtbarn Zweige.

Wo er genistet, sliegt er von mir auf, Kein menschlich Band ist unter uns zerrissen. Ja, der verdient betrogen sich zu sehn, Der Herz gesucht bei dem Gedankenlosen! Mit schnell verlöschten Zügen schreiben sich Des Lebens Bilder auf die glatte Stirne, Richts fällt in eines Busens stillen Grund, Ein muntrer Sinn bewegt die leichten Säste, Doch keine Seele wärmt das Eingeweide.

Erziky. Doch möcht' ich mich ben glatten Stirnen lieber Alls jenen tiefgefurchten anvertrauen.

## Achter Auftritt.

Ballenftein. Tergty. 3110 tommt wütenb.

3llo. Berrat und Meuterei!

Tergin. Sa! mas nun wieber?

3110. Die Tiefenbacher, als ich die Ordre gab, Sie abzuldsen — Bflichtvergeffne Schelmen!

Cergky. Dun?

Wallenftein. Bas benn?

3110. Sie verweigern ben Gehorfam.

Tergin. Go laß fie nieberschießen! D, gib Ordre!

Wallenftein. Gelaffen! Belde Urfach' geben fie?

3110. Rein andrer sonst hab' ihnen zu befehlen Als Generalleutnant Biccolomini.

Wallenftein. Bas - Bie ift bas?

3llo. So bab' er's binterlaffen

Und eigenhändig vorgezeigt vom Raifer.

Terjag. Bom Raifer - hörft bu's, Fürft!

3110.

Auf feinen Antrieb

Sind geftern auch bie Oberften entwichen.

Tergin. Borft bu's!

MIIo.

Auch Montecuculi, Caraffa

Und noch fechs andre Generale werben

Bermift, die er beredt hat, ihm zu folgen.

Das hab' er alles icon feit lange ichriftlich

Bei fich gehabt vom Raifer und noch jungft

Erft abgeredet mit bem Queftenberger.

(Ballenftein fintt auf einen Stuhl und verhüllt fich bas Geficht.)

Cerzky. D, hatteft bu mir boch geglaubt!

## Meunter Auftritt.

Grafin. Borige.

Grafin. Ich tann bie Angst — ich tann's nicht langer tragen, Um Gotteswillen, sagt mir, mas es ist.

3llo. Die Regimenter fallen von uns ab.

Graf Biccolomini ift ein Berrater!

Gräfin. D meine Ahnung! (Stürzt aus bem 3immer,)

Tergkn. Satt' man mir geglaubt;

Da fiehft bu's, wie bie Sterne bir gelogen!

Wallenstein (rictet fic auf). Die Sterne lugen nicht, 1 bas aber ift

Geschehen wider Sternenlauf und Schidfal.

Die Runft ift redlich, doch dies falsche herz Brinat Lug und Trug in ben mahrhaft'gen himmel.

Rur auf ber Wahrheit ruht bie Bahrsagung;

Bo die Ratur aus ihren Grengen mantet,

Da irret alle Wiffenschaft. Bar es

Ein Aberglaube, menichliche Geftalt

Durch feinen folden Argwohn zu entehren,

D, nimmer fcam' ich biefer Schwachheit mich! Religion ift in ber Tiere Trieb, Es trinft ber Bilbe felbft nicht mit bem Opfer, Dem er bas Schwert will in ben Bufen ftogen. Das war fein Belbenftud, Octavio! Nicht beine Rlugheit fiegte über meine, Dein ichlechtes Berg hat über mein gerabes Den ichandlichen Triumph bavon getragen. Rein Schild fing beinen Mordstreich auf, bu führtest Ihn ruchlos auf die unbeschüpte Bruft; Ein Rind nur bin ich gegen folche Baffen.

### Behnter Auftritt. Borige. Buttler.

Terzky. D fieb ba, Buttler! Das ift noch ein Freund! Wallenfiein (geht ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen und umfaßt ihn mit Berglichfeit).

Romm an mein Berg, bu alter Rriegegefährte! So wohl thut nicht ber Sonne Blid im Leng, Als Freundes Ungeficht in folder Stunde.

Buttler. Mein General, ich tomme -

Und in dem Augenblick, ba liebevoll Bertrauend meine Bruft an feiner ichlägt,

Wallenftein (fic auf feine Soultern lehnenb). Beift bu's ichon? Der Alte bat bem Raifer mich verraten. Bas fagft bu? Dreißig Jahre haben wir Bujammen ausgelebt und ausgehalten. In einem Keldbett baben wir gefchlafen. Mus einem Glas getrunten, einen Biffen Beteilt, ich ftutte mich auf ibn, wie ich Auf beine treue Schulter jest mich ftupe;

Ersieht er sich ben Vorteil, sticht bas Meffer Mir, listig lauernb, langsam in bas Gerg!

(Er berbirgt bas Geficht an Buttlers Bruft.)

Buttler. Bergest den Falschen! Sagt, was wollt Ihr thun? Wallenstein. Wohl, wohl gesprochen. Fahre hin! Ich bin

Noch immer reich an Freunden; bin ich nicht? Das Schickfal liebt mich noch; denn eben jest,

Da es bes heuchlers Tude mir entlarvt, Sat es ein treues Gere mir augesenbet

hat es ein treues Berg mir jugesenbet.

Richts mehr von ihm. Dentt nicht, daß sein Berluft

Mich schmerze, o! mich schmerzt nur ber Betrug. Denn wert und teuer waren mir bie beiben.

Benn wert und teuer waren mir die beiben, Und jener Max, er liebte mich wahrhaftig,

Er hat mich nicht getäuscht, er nicht. Genug,

Genug bavon! Jest gilt es schnellen Rat.

Der Reitende, ben mir Graf Rinsty ichidt

Aus Prag, kann jeben Augenblid erscheinen.

Bas er auch bringen mag, er barf ben Meutern Richt in die Sanbe fallen. Drum geschwind,

Schidt einen fichern Boten ibm entaegen.

Der auf geheimem Weg ihn zu mir führe. (300 will geben.) Buttler (halt ihn gurud). Mein Felbherr, wen erwartet Ihr? Wallenflein. Den Gilenden, ber mir bie Rachricht bringt,

Die es mit Brag gelungen.

Buttler. Wallenflein. Hum!

Was ift Euch?

Buttler. Go wißt 3hr's nicht?

Wallenflein.

Mas benn?

Buttler.

Wie biefer Larmen

Ins Lager tam?

Wallenftein.

Wie?

Buttler.

Jener Bote -

Wallenfieln (erwartungsvoll).

Nun?

Buttler. Er ift berein.

Tersky und 3llo.

Er ift berein?

Wallenflein.

Mein Bote?

Buttler. Seit mehrern Stunden.

Wallenflein.

Und ich weiß es nicht?

Buttler. Die Bache fing ihn auf.

3llo (ftampft mit bem guß).

Berbammt!

Buttler.

Cein Brief

Ist aufgebrochen, läuft durchs ganze Lager — Wallenstein (gespannt). Ihr wißt, mas er enthält?

Buttler (bebenflich).

Befragt mich nicht!

Errikn. D, weh uns, 3llo! Alles fturgt gufammen!

Wallenflein. Berhehlt mir nichts. Ich tann bas Schlimmfte hören. Brag ift verloren? Aft's? Gesteht mir's frei.

Buttler. Es ift verloren. Alle Regimenter

Bu Budweis, Tabor, Braunau, Konigingrat,

Bu Brunn und Inapm haben Guch verlaffen,

Dem Raifer neu gehuldiget, 3hr felbit

Dit Ringty, Tergty, 3llo feib geachtet.

(Tergty und 300 zeigen Schreden und But. Ballenftein bleibt feft und gefaßt fteben.)

Wallenftein (nach einer Paufe).

Es ist entschieden; nun ist's gut, und schnell Bin ich geheilt von allen Zweifelsqualen. Die Brust ist wieder frei, der Geist ist hell; Nacht muß es sein, wo Friedlands Sterne strabsen. Mit zögerndem Entschluß, mit wankendem Gemüt Zog ich das Schwert, ich that's mit Widerstreben, Da es in meine Wahl noch war gegeben! Notwendigkeit ist da, der Zweisel sileht, Zest fecht' ich für mein Haupt und für mein Leben.

(Er geht ab. Die anbern folgen.)

#### Elfter Auftritt.

Grafin Tergin fommt aus bem Geitenzimmer.

Rein! ich tann's länger nicht. Wo sind sie? Alles If leer. Sie lassen mich allein, allein
In dieser fürchterlichen Angst. Ich muß
Mich zwingen vor der Schwester, ruhig scheinen
Und alle Qualen der bedrängten Brust
In mir verschließen, das ertrag' ich nicht!
Wenn es uns sehlschlägt, wenn er zu dem Schweden
Mit leerer Hand, als Flüchtling, müßte kommen,
Nicht als geehrter Bundsgenosse, stattlich,
Gesolgt von eines Heeres Macht, wenn wir
Von Land zu Lande wie der Psalzgraf müßten wandern,
Ein schmählich Denkmal der gefallnen Größe —
Nein, diesen Tag will ich nicht schaun! und könnt'
Er selbst es auch ertragen, so zu sinken,
Ich trüg's nicht, so gesunken ihn zu sehn.

## Bwölfter Auftritt.

Brafin. Bergogin. Thetta.

Thekla (win die Herzogin zurüchalten).

D liebe Mutter, bleiben Sie zurück!

Gerzogin. Rein, hier ist noch ein schreckliches Geheimnis,
Das mir verhehlt wird. Warum meidet mich
Die Schwester? Warum seh' ich sie voll Angst
Umhergetrieben? Warum vich voll Schrecken?
Und was bedeuten diese stummen Winte,
Die du verstohlen heimlich mit ihr wechselst?

Chekla. Nichts. liebe Mutter!

Schweiter, ich will's miffen. ferzogin. Gröfin. Das hilft's auch, ein Geheimnis braus zu machen! Lakt fich's verbergen? Früher, fpater muß Sie's boch vernehmen lernen und ertragen. Richt Zeit ift's jest, ber Edmache nachzugeben, Mut ift uns not und ein gefaßter Beift, Und in ber Starte muffen wir uns üben. Drum beffer, es enticheibet fich ibr Schidfal Mit einem Bort. Man bintergebt Gud, Comefter. 3hr glaubt, ber Bergog fei entfest; ber Bergog Aft nicht entfett: er ift -Thekla (gur Grafin gebenb). Wollt Ihr fie toten? Grafin. Der Bergog ift -Thekla (bie Arme um bie Mutter folagenb). D ftanbhaft, meine Mutter! Grafin. Emport bat fich ber Bergog, ju bem Geind Sat er fich ichlagen wollen, Die Urmee Sat ihn verlaffen, und es ift miglungen. (Babrent biefer Borte wantt bie Bergogin und fallt obnmachtig in bie Arme

Gin großer Gaal beim Bergog von Friedland.

ibrer Tochter.)

## Dreizehnter Auftritt.

Ballenftein im Sarnifd.

Du hast's erreicht, Octavio! Fast bin ich Jest so verlassen mieber, als ich einst Bom Regensburger Fürstentage ging. Da hatt' ich nichts mehr als mich selbst; boch was Ein Mann kann wert sein, habt ihr schon ersahren. Den Schmuck ber Zweige habt ihr abgehauen, Da steh' ich, ein entlaubter Stamm! Doch innen Im Marke lebt die schaffende Gewalt, Die fproffend eine Belt aus fich geboren. Schon einmal galt ich euch ftatt eines Beers, 3d einzelner. Dabingeschmolzen vor Der ichwed'ichen Starte maren eure Beere, Um Lech fant Tilly, 1 euer letter Bort, Ins Baperland, wie ein geschwollner Strom, Ergoß fich biefer Guftav, und ju Bien In feiner Sofburg gitterte ber Raifer. Solbaten maren teuer, benn bie Menge Gebt nach bem Glud. Da mandte man bie Augen Auf mich, ben Selfer in ber Rot; es beugte fich Der Stols bes Raifers por bem Schwergefranften, 3ch follte aufftehn mit bem Schöpfungewort Und in die hohlen Läger Menfchen fammeln. 36 that's. Die Trommel ward gerührt. Mein Rame Ging wie ein Kriegsgott burch bie Belt. Der Bflug, Die Wertstatt wird verlaffen, alles wimmelt Der allbefannten Soffnungefahne gu -Roch fühl' ich mich benfelben, ber ich mar! Es ift ber Beift, ber fich ben Rorper baut, Und Friedland mirb fein Lager um fich füllen. Rührt eure Taufende mir fühn entgegen, Gewohnt mohl find fie, unter mir gu fiegen, Nicht gegen mich. Wenn Saupt und Glieber fich trennen, Da wird fich zeigen, mo die Seele mobnte.

Ilo und Terzikn treten ein. Mut, Freunde, Mut! Wir sind noch nicht zu Boben. Fünf Regimenter Terzity sind noch unser Und Buttlers wadre Scharen. Morgen stößt Ein Heer zu uns von sechzehntausend Schweben. Nicht mächt'ger war ich, als ich vor neun Jahren Auszog, dem Kaiser Deutschland zu erobern.

## Vierzehnter Auftritt.

Borige. Rennann, ber ben Grafen Tergen beifeite führt und mit ihm fpricht.

Cerjky (ju Reumann). Bas fuchen Sie?

Was gibt's?

Wallenftein.

Behn Ruraffiere

Cerzky. Bon Bappenheim verlangen bich im Namen

Des Regiments ju fprechen.

Walleuftein (fonen ju Reumann). Lag fie tommen.

(Reumann gebt binaus.)

Davon erwart' ich etwas. Gebet acht, Sie zweifeln noch und find noch zu gewinnen.

## Bunfgehnter Anftritt.

Ballenstein. Tergth. 3110. Behn Ruraffiere, von einem Gefreiten geführt, marfchieren auf und stellen fic nach bem Rommanbo in einem Glieb vor ben herzog, bie honneurs machenb.

Wallenstein (nachbem er fie eine Zeitlang mit ben Augen gemessen, jum Gefreiten). Ich fenne dich wohl. Du bist aus Brügg' in Flandern, Dein Nam' ist Mercy.

Gefreiter.

Beinrich Mercy beiß' ich.

Wallenstein. Du wurdest abgeschnitten auf bem Marsch, Bon hefsischen umringt und schlugst bich burch, Mit bundertachtzig Mann burch ibrer tausend.

Gefreiter. Go ift's, mein General.

Wallenftein.

Bas murbe bir

Für biefe madre That?

Gefreiter.

Die Chr', mein Felbherr,

Um die ich bat, bei biefem Rorps zu bienen.

Wallenftein (wentet fich ju einem anbern).

Du warst barunter, als ich bie Freiwilligen

heraus ließ treten auf bem Altenberg, 1 Die ichwed'iche Batterie binwegzunehmen.

Bweiter Auraffier. Go ift's, mein Feloberr.

Wallenfieln. 3ch vergeffe feinen,

Mit dem ich einmal Worte hab' gewechselt.

Bringt eure Sache vor.

Sefreiter (tommanbiert). Gewehr in Urm!

Wallenflein (gu einem britten gewenbet).

Du nennft bich Risbed, Roln ift bein Geburtsort.

Dritter Auraffier. Risbed aus Roln.

Walleuftein. Den schwed'ichen Oberft Dubald brachtest bu Gefangen ein im Rurenberger Lager.

Dritter Auraffier. 3ch nicht, mein General.

Wallenfiein. Gang recht! Es mar

Dein ältrer Bruber, ber es that; bu hattest Noch einen jungern Bruber, wo blieb ber?

Dritter Auraffier. Er ftebt ju Olmut bei bes Raifers Beer.

Wallenftein (jum Gefreiten). Mun, fo laß boren!

Gefreiter. Gin taiferlicher Brief tam uns gu Sanben,

Der uns -

Wallenflein (unterbricht ibn). Ber mablte euch?

Gefreiter.

Jedwede Fahn'

Bog ihren Mann durchs Los.

Wallenflein. Run benn, gur Sache!

Gefreiter. Ein faiferlicher Brief fam uns ju Sanden,

Der uns befiehlt, Die Bflicht bir aufzukunden, Beil bu ein Seind und Landsverrater feift.

Wallenstein. Bas habt ihr brauf beichloffen?

Gefreiter. Unfre Kameraden

Bu Braunau, Budweis, Brag und Olmut haben

Bereits gehorcht, und ihrem Beispiel folgten Die Regimenter Tiesenbach, Toscana. Wir aber glauben's nicht, daß du ein Feind Und Landsverräter bist, wir halten's bloß Für Lug und Trug und spanische Erfindung.

(Treubergia.)

Du felber follft uns fagen, was bu vorhast, Denn du bist immer wahr mit uns gewesen, Das höchste Zutraun haben wir zu bir, Rein fremder Mund foll zwischen uns sich schieben, Den guten Felbherrn und bie guten Truppen. Wallenstein. Daran erkenn' ich meine Pappenheimer.

Gefreiter. Und dies entbietet dir dein Regiment;

Ift's beine Abficht bloß, bies Rriegeszepter, Das bir gebührt, bas bir ber Raifer bat Bertraut, in beinen Sanben zu bewahren, Oftreiche rechtschaffner Felbhauptmann gu fein, So wollen wir bir beiftebn und bich ichugen Bei beinem guten Rechte gegen jeben. Und wenn bie andern Regimenter alle Sich von bir wenden, wollen wir allein Dir treu fein, unfer Leben für bich laffen. Denn bas ift unfre Reiterpflicht, baß wir Umtommen lieber, als bich finten laffen. Benn's aber fo ift, wie bes Raifers Brief Befagt, wenn's mahr ift, baß bu uns jum Feind Treuloserweise willst binüberführen, Das Gott verhüte! ja, fo wollen wir Dich auch verlaffen und bem Brief geborchen.

Wallenflein. Sort, Rinder -

Braucht nicht viel Worte. Sprich

Ja ober nein, jo find mir icon gufrieben.

Wallenftein. Sort an. 3ch weiß, bag ihr verftandig feid, Gelbit prüft und benft und nicht ber Berbe folgt. Drum bab' ich euch, ihr wift's, auch ehrenvoll Stets unterschieden in ber Beeresmoge: Denn nur die Kahnen gablt ber ichnelle Blid Des Relbberrn, er bemertt fein einzeln Saupt. Streng berricht und blind ber eiferne Befehl, Es fann ber Menich bem Denichen bier nichts gelten. So, wißt ibr. hab' ich's nicht mit euch gehalten; Die ihr euch felbst zu faffen angefangen Im roben Sandwert, wie von euren Stirnen Der menschliche Gebante mir geleuchtet, Sab' ich als freie Manner euch behandelt, Der eignen Stimme Recht euch augestanben -Gefreiter. Ja, murbig haft bu ftets mit uns verfahren, Mein Felbherr, und geehrt burch bein Bertraun, Und Gunft erzeigt vor allen Regimentern. Wir folgen auch bem großen Saufen nicht. Du fiehft's! wir wollen treulich bei bir halten. Sprich nur ein Bort, bein Bort foll uns genügen. Daß es Berrat nicht fei, worauf bu finnft, Daß bu bas Seer jum Geind nicht wollest führen. Wallenftein. Dich, mich verrat man! Aufgeopfert bat mich Der Raifer meinen Keinben, fallen muß ich. Wenn meine braven Truppen mich nicht retten. Euch will ich mich vertrauen, euer Berg Gei meine Reftung! Gebt, auf Diese Bruft Rielt man, nach biefem greifen Saupte! Das Sit fpan'iche Dantbarteit, bas baben wir Gur jene Morbicblacht auf ber alten Refte. Muf Lugens Ebnen! Darum marfen mir Die nadte Bruft ber Bartifan' entgegen.

Drum machten wir bie eisbebedte Erbe, Den barten Stein ju unferm Bfubl. Rein Strom Bar und zu ichnell, fein Bald zu undurchbringlich, Wir folgten jenem Mansfeld unverbroffen Durch alle Schlangenfrummen feiner Glucht, 1 Gin rubelofer Marich mar unfer Leben. Und wie bes Binbes Saufen, beimatlos. Durchfturmten wir bie friegbewegte Erbe. Und jest, ba wir die ichwere Baffenarbeit. Die undantbare, fluchbelabene, gethan, Dit unermubet treuem Arm bes Rrieges Laft Bewälzt, foll biefer taiferliche Jungling? Den Frieden leicht wegtragen, foll ben Olaweig. Die moblverbiente Bierbe unfers Saupts, Cid in bie blonben Anabenhaare flechten! Sefreiter. Das foll er nicht, folang wir's binbern fonnen. Niemand, als bu, ber ihn mit Ruhm geführt, Soll biefen Rrieg, ben fürchterlichen, enben. Du führteft uns beraus ins blut'ge Relb Des Todes, bu, tein andrer, follft uns froblich Beimführen in bes Friedens icone Fluren, Der langen Arbeit Früchte mit uns teilen. Wallenftein. Bie? Dentt ihr euch im fpaten Alter endlich Der Früchte ju erfreuen? Glaubt bas nicht! 3hr werdet biefes Rampfes Enbe nimmer Erbliden! Diefer Rrieg verschlingt uns alle. Oftreich will feinen Frieden; barum eben, Weil ich ben Frieden fuche, muß ich fallen. Bas fummert's Oftreid, ob ber lange Rrieg Die Beere aufreibt und die Belt verwüstet, Es will nur machien ftets und Land geminnen. Ihr feid gerührt, ich feb' ben ebeln Born

Aus euren friegerischen Augen blipen. D, daß mein Geift euch jest beseelen möchte, Rühn, wie er einst in Schlachten euch geführt! Ihr wollt mir beistehn, wollt mich mit den Wassen Bei meinem Rechte schüpen, das ist edelmütig! Doch denket nicht, daß ihr's vollenden werdet, Das kleine Heer! Vergebens werdet ihr Für euren Feldherrn euch geopfert haben.

Nein, last uns sicher geben, Freunde suchen, Der Schwede sagt uns hilfe zu, last uns Bum Schein sie nuten, bis wir, beiden surchtbar, Europens Schicksal in den händen tragen, Und der erfreuten Welt aus unserm Lager Den Frieden schön bekranzt entgegenführen.

Gefretter. So treibst bu's mit bem Schweben nur zum Schein? Du willst ben Kaiser nicht verraten, willst uns Richt schwebisch machen? Sieh, bas ist's allein, Bas wir von bir verlangen zu erfahren.

Wallenkein. Was geht der Schwed' mich an! Ich bass' ihn, wie Den Pfuhl der Hölle, und mit Gott gedent' ich ihn Bald über seine Ostsee heimzujagen.
Mir ist's allein ums Ganze. Seht! Ich hab'
Ein Herz, der Jammer dieses deutschen Bolts erbarmt mich. Ihr seid gemeine Männer nur; doch denkt Ihr nicht gemein, ihr scheint mir's wert vor andern, Daß ich ein traulich Wörtlein zu euch rede.
Seht! Fünszehn Jahr schon brennt die Kriegesfackel, und noch ist nirgends Stillstand. Schwed' und Deutscher! Bapist und Lutheraner! Keiner will Dem andern weichen! Jede Hand ist wider Die andre! Alles ist Bartei und nirgends

Rein Richter! Sagt, wo soll bas enben? wer Den Knäul entwirren, ber, sich endlos selbst Bermehrend, mächst? Er muß zerhauen werben. Ich fühl's, baß ich ber Mann bes Schickfals bin, Und hossis mit eurer Gilse zu vollsühren.

## Sedzehnter Anftritt.

Buttler. Borige.

Buttler (in Gifer). Das ift nicht wohlgethan, mein Feldberr. Wallenstein. Was?

Buttler. Das muß uns ichaben bei ben Gutgefinnten.

Wallenftein. Das benn?

Buttler. Es beißt ben Aufruhr öffentlich erklaren!

Wallenftein. Das ift es benn?

Buttler. Graf Terzins Regimenter reißen

Den faiserlichen Abler von den Fahnen Und pflanzen beine Zeichen auf.

Sefreiter (gu ben Ruraffieren). Rechts um!

Wallenflein. Berflucht fei biefer Rat und wer ihn gab!

Salt, Kinder, halt! Es ist ein Jrrtum, bort! Und streng will ich's bestrafen. hort doch! Bleibt! Sie boren nicht. (Bu 300.) Geh nach, bedeute sie, Bring sie zurud, es koste, was es wolle.

(3llo eilt binaus.)

Das ftürzt uns ins Berberben. Buttler! Buttler! 3hr feid mein bojer Damon, warum mußtet 3hr's In ihrem Beifein melben! Alles war Auf gutem Weg, sie waren halb gewonnen — Die Rasenden, mit ihrer unbedachten

Ediller, Ballenftein. 11.

Dienstfertigkeit! D, grausam spielt bas Glud Mit mir! Der Freunde Gifer ift's, ber mich Bu Grunde richtet, nicht ber haß ber Feinde.

## Siebzehnter Anftritt.

Borige. Die herzogin fturgt ins Bimmer. Ihr folgt Thetla und bie Grafin. Dann Alfo.

Berjogin. D Albrecht! Bas haft bu gethan!

Wallenflein. Run bas noch!

Grafin. Berzeih mir, Bruber. Ich vermocht' es nicht, Sie wiffen alles.

fierzogin.

Bas baft bu gethan!

Gräfin (gu vergty). Ift feine Hoffnung mehr? Ift alles benn

Berloren ?

Cersky. Alles. Prag ist in bes Raifers Sand,

Die Regimenter haben neu gehuldigt.

Gräfin. Beimtüdischer Octavio! Und auch

Graf Mag ist fort?

Cerskn. Bo follt' er fein? Er ift

Mit seinem Bater über zu bem Raifer.

(Whetla fturgt in bie Arme ihrer Mutter, bas Geficht an ihrem Bufen berbergenb.) Gerzogin (fie in bie Arme foliefenb).

Ungludlich Rind! Ungludlichere Mutter!

Wallenflein (beifeite gebend mit Tergth).

Laß einen Reisewagen schnell bereit sein Im Sinterhofe, Diese weggubringen.

(Auf bie Frauen zeigenb.)

Der Scherfenberg 1 fann mit, ber ift uns treu, Rach Eger bringt er fie, wir folgen nach.

(Bu 3llo, ber tviebertommt.)

Du bringft fie nicht gurud?

3llo.

Borft bu ben Auflauf?

Das ganze Korps ber Pappenheimer ist Im Anzug. Sie verlangen ihren Oberst, Den Max, zurück, er sei hier auf bem Schloß, Behaupten sie, du haltest ihn mit Zwang, Und wenn du ihn nicht losgeb'st, werde man Ihn mit dem Schwerte zu befreien wissen.

Terzin. Bas foll man baraus machen! Wallenflein.

Sagt' ich's nicht?

O mein wahrsagend Herz! Er ist noch hier. Er hat mich nicht verraten, hat es nicht Bermocht; ich habe nie daran gezweiselt.

Gräfin. Ist er noch hier, o bann ist alles gut, Dann weiß ich, was ihn ewig halten soll!

Terzun. Es kann nicht fein. Bebenke boch! Der Alte hat uns verraten, ist zum Kaifer über, Wie kann er's wagen, hier zu fein?

Ilo (zum Wallenstein). Den Jagozug, Den bu ihm kurzlich schenktest, sah ich noch

Bor wenig Stunden übern Markt wegführen.

Grafin. O Richte, bann ift er nicht weit! Chekla (bat ben Blid nach ber Thure gebeftet und ruft lebbaft).

Da ift er!

## Achtzehnter Auftritt.

Die Borigen. Mag Biccolomini.

Mar (mitten in ben Caal tretenb).

Ja, ja! Da ift er! Ich vermag's nicht langer, Mit leisem Tritt um bieses Haus zu schleichen,

Den gunft'gen Mugenblid verftoblen gu Diefes Sarren, Diefe Angit Erlauern. Gebt über meine Rrafte! (Auf Thefla jugebend, welche fich ihrer Rutter in bie Arme geworfen.) D fieb mich an! Sieh nicht weg, bolber Engel! Betenn es frei por allen. Fürchte niemand. Es bore, mer es will, bak wir und lieben. Boju es noch verbergen? Das Geheimnis 3ft für die Gludlichen; bas Unglud braucht, Das hoffnungelofe, teinen Schleier mehr, Frei unter taufend Connen fann es banbeln. (Er bemertt bie Grafin, welche mit frohlodenbem Geficht auf Thetla blidt.) Rein, Bafe Tergto, febt mich nicht erwartend. Nicht hoffend an! 3ch tomme nicht, ju bleiben. Abschied zu nehmen, tomm' ich. Es ift aus, 3d muß, muß bich verlaffen, Thefla, muß! Doch beinen Sag fann ich nicht mit mir nehmen. Nur einen Blid bes Mitleids gonne mir, Cag, baß bu mich nicht haffest. Sag mir's, Thefla. (3nbem er ibre Sanb faßt, beftig bewegt.)

D Gott! — Gott! ich kann nicht von biefer Stelle. Ich kann es nicht, kann biefe Hand nicht lassen. Sag, Thekla, daß du Mitleid mit mir haft, Dich selber überzeugst, ich kann nicht anders.

(Thella, seinen Blid vermeibend, zeigt mit ber Hand auf ihren Bater; er wendet fich nach bem Herzog um, ben er jest erft gewahr wird.)

Du hier? Nicht bu bist's, ben ich bier gesucht. Dich sollten meine Augen nicht mehr schauen. Ich hab' es nur mit ihr allein. hier will ich, Bon biesem herzen freigesprochen sein, Un allem andern ist nichts mehr gelegen.

Wallenftein. Dentst bu, ich foll ber Thor sein und bich ziehen laffen, Und eine Großmutsfzene mit bir spielen? Dein Bater ist zum Schelm an mir geworben, Du bist mir nichts mehr als sein Sohn, sollst nicht Umsonst in meine Macht gegeben sein.
Denk nicht, daß ich die alte Freundschaft ehren werde, Die er so ruchlos hat verlett. Die Zeiten Der Liebe sind vorbei, der zarten Schonung, Und Haß und Rache kommen an die Reihe. Ich kann auch Unmensch sein, wie er.

Max. Du wirst mit mir versahren, wie du Macht hast. Wohl aber weißt du, daß ich beinem Zorn Richt trope, noch ihn fürchte. Was mich hier Zurückbalt, weißt du!

(Thefla bei ber Sanb faffenb.) Sieh! alles, alles wollt' ich bir verbanten. Das Los ber Geligen wollt' ich empfangen Mus beiner paterlichen Sant. Du baft's Berftort; boch baran liegt bir nichts. Gleichgultig Trittft bu bas Glud ber Deinen in ben Staub, Der Gott, bem bu bienft, ift fein Gott ber Gnabe. Die bas gemütlos blinde Glement. Das furchtbare, mit bem fein Bund gu fchließen, Folgst bu bes Bergens milbem Trieb allein. Beb benen, bie auf bich vertraun, an bich Die fichre Butte ihres Gludes lehnen, Gelodt von beiner gaftlichen 1 Beftalt! Schnell, unverhofft, bei nachtlich ftiller Beile Bart's in bem tud'ichen Renerichlunde, labet Sich aus mit tobenber Gewalt, und meg Treibt über alle Bflanzungen ber Menfchen Der milbe Strom in graufender Berftorung. Wallenftein. Du ichilberft beines Baters Berg. Die bu's Befdreibst, fo ift's in feinem Gingeweibe,

In Diefer fdmargen Beuchlersbruft gestaltet. D. mich bat Söllenfunft getäuscht. Mir fandte Der Abgrund ben verftedteften ber Beifter, Den lügefundigften, berauf und ftellt' ibn Als Freund an meine Seite. Ber vermag Der Solle Macht zu widerstehn! 3ch gog Den Bafilieten 1 auf an meinem Bufen; Dit meinem Bergblut nabrt' ich ibn, er fog Sich ichwelgend voll an meiner Liebe Bruften, 3ch batte nimmer Arges gegen ibn, Weit offen ließ ich bes Gebantens Thore Und marf bie Schluffel weiser Borficht meg; Um Sternenhimmel fuchten meine Mugen Im weiten Weltenraum ben Reind, ben ich Im Bergen meines Bergens eingeschloffen. Bar' ich bem Ferdinand gemefen, mas Octavio mir war, ich batt' ihm nie Rrieg angefündigt, nie hatt' ich's vermocht. Er mar mein ftrenger Berr nur, nicht mein Freund. Nicht meiner Treu' vertraute fich ber Raifer. 2 Rrieg mar icon swifden mir und ibm. als er Den Feldberrnftab in meine Sande legte, Denn Rrieg ift ewig gwischen Lift und Argwohn, Mur zwischen Glauben und Bertraun ift Friede. Ber bas Bertraun vergiftet, o, ber morbet Das merbenbe Gefdlecht im Leib ber Mutter! Ich will ben Bater nicht verteibigen. Beh mir, baß ich's nicht fann! Unglüdlich fdwere Thaten find gefdebn, Und eine Frevelhandlung faßt die andre In enggeschloffner Rette graufend an. Doch wie gerieten wir, die nichts verschuldet,

In biefen Kreis bes Ungluds und Berbrechens? Wem brachen wir die Treue? Warum muß Der Bäter Doppelschuld und Frevelthat Uns gräßlich wie ein Schlangenpaar i umwinden? Warum ber Bäter unversöhnter haß Auch uns, die Liebenden, zerreißend scheiben? (Er umschlingt Thekla mit heftigem Schmerz.)

Wallenflein (bat ben Blid foweigend auf ihn geheftet und nabert fich jett). Max, bleibe bei mir! Beb nicht von mir, Mar! Sieb, als man bich im Brag'ichen Winterlager Ins Belt mir brachte, einen garten Anaben. Des beutiden Winters ungewohnt, Die Sand Bar bir erftarrt an ber gewichtigen Fabne, Du wolltest mannlich fie nicht laffen, bamals nahm ich Dich auf, bededte bich mit meinem Mantel, 3d felbst mar beine Barterin, nicht ichamt' ich Der fleinen Dienste mich, ich pflegte beiner Mit weiblich forgender Gefchäftigfeit, Bis bu, von mir erwarmt, an meinem Bergen Das junge Leben wieder freudig fühlteft. Bann hab' ich feitbem meinen Ginn veranbert? 3ch habe viele Taufend reich gemacht, Mit Landereien fie beschenft, belobnt Mit Ehrenstellen, dich hab' ich geliebt. Mein Berg, mich felber hab' ich bir gegeben. Sie alle waren Fremdlinge, bu warft Das Rind bes Saufes. Mar, bu tannft mid nicht verlaffen! Es tann nicht fein, ich mag's und will's nicht glauben, Das mich ber Mar verlaffen fann.

Mar.

D Gott!

Bon Rindesbeinen an. Was that bein Bater

Für dich, das ich nicht reichlich auch getban? Gin Liebesnet hab' ich um dich gesponnen, Zerreiß es, wenn du kannst. Du bist an mich Geknüpft mit jedem zarten Seelenbande, Mit jeder heil'gen Fessel der Natur, Die Menschen aneinander ketten kann. Geh hin, verlaß mich, diene beinem Kaiser, Laß dich mit einem goldnen Gnadenkettlein, Mit seinem Widdersell! dafür belohnen, Daß dir der Freund, der Vater deiner Jugend, Daß dir das heiligste Gefühl nichts galt.

Mar (im beftigen Rampf).

O Gott! Wie kann ich anders? Duß ich nicht? Mein Eid — die Bflicht —

Bflicht, gegen wen? Der bift bu?

Wallenftein.

Wenn ich am Raifer unrecht handle, ift's Mein Unrecht, nicht bas beinige. Beborft Du bir? Bift bu bein eigener Gebieter, Stehft frei ba in ber Belt, wie ich, bag bu Der Thater beiner Thaten tonnteft fein? Muf mich bift bu gepflangt, ich bin bein Raifer, Mir angehören, mir gehorchen, bas Mit beine Chre, bein Naturgefet. Und wenn ber Stern, auf bem bu lebst und wohnst, Mus feinem Gleise tritt, fich brennend wirft Auf eine nächfte Belt und fie entzundet, Du fannit nicht mablen, ob bu folgen willft: Fort reift er bich in feines Schwunges Rraft Samt feinem Ring 2 und allen feinen Dlonben. Dit leichter Schuld gehft bu in Diefen Streit, Dich wird die Belt nicht tabeln, fie wird's loben, Daß bir ber Freund bas meifte hat gegolten.

# Hennzehnter Anftritt.

Borige. Menmann.

Wallenflein. Bas gibt's?

Urmann. Die Bappenheimischen find abgefeffen

Und ruden an ju Buß; fie find entichloffen,

Den Degen in ber Sand bas Saus ju fturmen;

Den Grafen wollen fie befrein.

Wallenftein (gu Tergth).

Man foll

Die Retten vorziehn, bas Beidut aufpflangen.

Mit Rettentugeln will ich fie empfangen. (Tergto geht.)

Mir porzuschreiben mit bem Edwert! Geb, Neumann.

Sie follen fich jurudziehn, augenblicks,

Ift mein Bejehl, und in ber Ordnung ichweigend marten,

Bas mir gefallen wird zu thun.

(Reumann geht ab. 3llo ift ans Fenfter getreten.)

Grafin.

Entlaß ibn!

3d bitte bich, entlaß ibn!

3llo (am Kenfter).

Tod und Teufel!

Wallenftein. Das ift's?

Bllo.

Aufs Rathaus fteigen fie, bas Dad

Wird abgebedt, fie richten die Ranonen

Aufs Haus -

Die Rafenben!

Allo.

Mar.

Sie machen Unftalt.

Und zu beschießen -

ferzogin und Grafin. Gott im Simmel!

Mut (gu Ballenftein).

Las mich

Sinunter, fie bedeuten -

Wallenflein.

Reinen Schritt!

Mar (auf Thefla und bie Bergogin zeigenb).

Ihr Leben aber! beins!

Wallenftein.

Das bringft bu, Tergin?

## Bwanzigster Auftritt.

Borige. Tergfy tommt gurud.

Terikn. Botichaft von unfern treuen Regimentern, Ihr Mut fei langer nicht zu banbigen, Sie fleben um Erlaubnis anzugreifen, Bom Brager und vom Mühlthor find fie Berr, Und wenn bu nur die Lofung wolltest geben, Co tonnten fie ben Reind im Ruden faffen, 3bn in die Stadt einfeilen, in ber Enge Der Strafen leicht ihn übermältigen. 3110. D tomm! Lag ibren Gifer nicht erfalten! Die Buttlerischen balten treu gu uns. Wir find bie größre Rahl und merfen fie Und enden bier in Bilfen die Emporung. Wallenflein. Goll biefe Stadt gum Schlachtgefilbe merben Und brüderliche Zwietracht, feueraugig. Durch ihre Strafen losgelaffen toben? Dem tauben Brimm, ber feinen Rubrer bort. Soll die Entscheidung übergeben fein? Sier ift nicht Raum gum Schlagen, nur gum Burgen. Die losgebundnen Gurien ber But Ruft feines Berrichers Stimme mehr gurud. Bobl, es mag fein! 3ch hab' es lang bedacht. So mag fich's raid und blutig benn entlaben. (Bu Mag gewenbet.)

Wie ist's? Willst du den Gang mit mir versuchen? Freiheit, zu geben, hast du. Stelle bich Mir gegenüber. Führe sie zum Kampf. Den Krieg verstehst du, hast bei mir etwas Gelernt, ich darf des Gegners mich nicht schämen, Und feinen schönern Tag erlebst du, mir Die Schule zu bezahlen.

Grafin.

3ft es babin

Gefommen? Better! Better! fonnt Ihr's tragen? Mar. Die Regimenter, Die mir anvertraut find,

Dem Kaiser treu hinwegzuführen, hab' ich

Gelobt; bies will ich halten ober fterben.

Mehr forbert teine Pflicht von mir. Ich fechte

Richt gegen bich, wenn ich's vermeiben fann;

Denn auch bein feindlich haupt ift mir noch heilig. (Gs gescheben gwei Schuffe. Ilo und Tergty ellen ans Fenfter.)

Wallenflein. Bas ift bas?

Tersky. Er fturgt.

Stürgt! Ber?

Wallenftein.

Die Tiefenbacher thaten

Den Schuß.

Wallenftein. Auf wen?

3110.

Auf biefen Neumann, ben

Du ichidteft - Wallenflein (auffahrenb).

Tod und Teufel! So will ich — (Bia geben.)

Eerzin. Dich ihrer blinden But entgegenstellen?

ferzogin und Grafin. Um Gotteswillen nicht!

3110. Jest nicht, mein Felbherr!

Gräfin. O halt ihn! halt ihn!

Wallenftein. Laßt mich!

Max. Thu es nicht,

Jest nicht. Die blutig rasche That hat sie

In But gefest, erwarte ihre Reue — Wallenftein. hinweg! Bu lange icon hab' ich gezaudert.

Das konnten sie sich freventlich erkühnen.

Beil fie mein Angesicht nicht fabn. Gie follen

Mein Untlit feben, meine Stimme boren!

Sind es nicht meine Truppen? Bin ich nicht

3hr Teloherr und gefürchteter Bebieter?

Laß fehn, ob sie das Antlit nicht mehr kennen, Das ihre Sonne war in dunkler Schlacht. Es braucht der Wassen nicht. Ich zeige mich Bom Altan dem Rebellenheer, und schnell Bezähmt, gebt acht, kehrt der empörte Sinn Ins alte Bette des Gehorsams wieder.

(Er geht. Ihm folgen Ico, Terzth und Buttler.)

# Einundzwanzigster Auftritt.

Grafin. herzogin. Mag und Thefla.

Grafin (gur Bergogin).

Wenn fie ihn febn — Es ift noch hoffnung, Schwester. ferzogin. Hoffnung! Ich habe teine.

Mat (ber magrend bes letten Auftritts in einem fichtbaren Rampf von ferne geftanben, tritt naber).

Das ertrag' ich nicht.

Ich tam hierher mit sest entschiedner Seele, Ich glaubte, recht und tadellos zu thun, Und muß hier stehen wie ein Hassenswerter, Ein roh Unmenschlicher, vom Fluch belastet, Bom Abscheu aller, die mir teuer sind, Unwürdig schwer bedrängt die Lieben sehn, Die ich mit einem Wort beglücken kann. Das herz in mir empört sich, es erheben Zwei Stimmen streitend sich in meiner Brust, In mir ist Nacht, ich weiß das Rechte nicht zu wählen. D wohl, wohl hast du wahr geredet, Bater, Zu viel vertraut' ich auf das eigne herz, Ich stehe wankend, weiß nicht, was ich soll.

Gräsin. Sie wissen's nicht? Ihr herz sagt's Ihnen nicht? So will ich's Ihnen sagen!

Ihr Bater hat ben schreienden Berrat An uns begangen, an des Fürsten Haupt Gefrevelt, uns in Schmach gestürzt, daraus Ergibt sich klar, was Sie, sein Sohn, thun sollen: Gutmachen, was der Schändliche verbrochen, Ein Beispiel auszustellen frommer Treu', Daß nicht der Name Biccolomini Ein Schandlied sei, ein ew'ger Fluch im Haus Der Wallensteiner.

Mar. Wo ift eine Stimme Der Wahrheit, ber ich folgen barf? Uns alle Bewegt ber Bunsch, die Leidenschaft. Daß jest Ein Engel mir vom Himmel niederstiege. Das Rechte mir, das unverfässche, schöpfte Um reinen Lichtquell mit der reinen Hand! (Indem seine Augen auf Thetla salen.)

Bie? Such' ich biesen Engel noch? Erwart' ich

(Er nabert fich ibr, ben Arm um fie fclagenb.) Sier, auf biefes Herz,

Das unsehlbare, heilig reine, will 3ch's legen, beine Liebe will ich fragen, Die nur ben Glüdlichen beglücken kann, Bom unglückselig Schuldigen sich wendet. Kannst du mich dann noch lieben, wenn ich bleibe? Erkläre, daß du's kannst, und ich bin euer.

Grafin (mit Bebeutung). Bebenft -

Max (unterbricht fie). Bedente nichts. Sag, wie bu's fühlft.

Grafin. Un Guren Bater benft.

Max (unterbricht fie). Nicht Friedlands Tochter,

3ch frage bich, bich, bie Geliebte frag' ich! Es gilt nicht, eine Krone zu gewinnen, Das möchteft bu mit klugem Geist bedenken.

Die Ruhe beines Freundes gilt's, das Glück Bon einem Tausend tapfrer Heldenherzen, Die seine That zum Muster nehmen werden. Soll ich dem Kaiser Sid und Pflicht abschwören? Soll ich ins Lager des Octavio Die vatermörderische Augel senden? Denn wenn die Kugel sos ist aus dem Lauf, Ist sie fein totes Werkzeug mehr, sie lebt, Sin Geist fährt in sie, die Erinnhen Ergreisen sie, des Frevels Nächerinnen, Und führen tücksich die den ärasten Weg.

Thekla. D Mar -

Mar (unterbricht fie). Nein, übereile bich auch nicht. Ich tenne bich. Dem ebeln Herzen könnte Die schwerste Pflicht die nächste scheinen. Nicht Das Große, nur das Menschliche geschehe. Denk, was der Fürst von je an mir gethan; Denk auch, wie's ihm mein Vater hat vergolten. O, auch die schönen, freien Regungen Der Gastlichkeit, der frommen Freundestreue Sind eine heilige Religion dem Herzen, Schwer rächen sie die Schauder der Natur An dem Barbaren, der sie gräßlich schändet. Leg alles, alles in die Wage, sprich Und laß dein Herz entscheiden.

Chekla. D, das beine Sat längst entschieden. Folge beinem ersten Gefühl —

Grafin. Ungludliche!

Chekla. Wie könnte bas Das Rechte sein, was bieses zarte Herz Richt gleich zuerst ergriffen und gefunden?

Beh und erfülle beine Pflicht! 3 ch murbe Dich immer lieben. Das bu auch ermablt. Du murbeft ebel ftets und beiner murbig Behandelt haben; aber Reue foll Nicht beiner Ceele iconen Frieden ftoren. Mar. Go muß ich bich verlaffen, von bir icheiden! Chekla. Wie bu dir felbft getreu bleibft, bift bu's mir. Uns trennt bas Schidfal, unfre Bergen bleiben einig. Gin blut'ger Saß entzweit auf em'ge Tage Die Saufer Friedland, Biccolomini, Doch wir geboren nicht ju unferm Saufe. Fort! Gile! Gile, beine gute Cache Bon unfrer unglüchfeligen gu trennen. Auf unserm Saupte liegt ber Fluch bes Simmels. Es ift bem Untergang geweiht. Much mich Mird meines Baters Schuld mit ins Berberben Sinabziehn. Traure nicht um mich! Dein Schicffal Wird bald entschieden fein.

(Mag faßt fie in die Arme, heftig bewegt. Man hört hinter ber Szene ein lautes, wildes, langverhallendes Geichrei: "Bivat Ferdinandus!" von triegerischen Instrumenten begleitet. Mag und Thella halten einander unbeweglich in den Armen.)

# Bweinndzwanzigster Auftritt.

Borige. Teraty.

Gräfin (thm entgegen). Was war das? Was bedeutete das Rufen?

Tergky. Es ift vorbei, und alles ift verloren.

Grafin. Bie? und fie gaben nichts auf feinen Anblid?

Cersky. Richts. Alles mar umfonft.

Bergogin.

Sie riefen Bivat.

Bergky. Dem Raifer.

Grafin.

D die Bflichtvergeffenen!

Cerzky. Man ließ ihn nicht einmal zum Worte kommen. Als er zu reben anfing, fielen fie Mit triegerischem Spiel betäubend ein. hier kommt er.

# Dreinndzwanzigster Auftritt.

Borige. Ballenftein, begleitet von Illo und Buttler.
Darauf Ruraffiere.

Wallenftein (im Rommen). Tergty!

Terjkn.

Mein Fürft!

Wallenftein.

Laß unfre Regimenter

Sich fertig halten, beut noch aufzubrechen,

Denn wir verlaffen Bilfen noch vor Abend. (Tergty geht ab.)

Buttler -

Buttler. Dein General!

Wallenflein.

Der Kommandant zu Eger

Ift Guer Freund und Landsmann. Schreibt ihm gleich

Durch einen Gilenben, er foll bereit fein,

Uns morgen in die Festung aufzunehmen.

Ihr folgt uns felbst mit Gurem Regiment. Bnitler. Es foll geschehn, mein Felbberr!

Wallenfleln (tritt swifden Mag und Thetla, welche fich mabrend biefer Beit fest umfolungen gebalten).

Scheidet!

Mar.

Gott!

(Kürafsiere mit gezogenem Sewehr treten in den Saal und sammeln sich im Hintergrunde. Zugleich hört man unten einige mutige Passagen aus dem Pappens heimer Marsch, welche dem Nax zu rufen scheinen.)

Wallenstein (gu ben Ruraffieren).

Hier ist er. Er ist frei. Ich halt' ihn nicht mehr. (Er sieht abgewendet und so, daß Max ihm nicht beitommen, noch sich bem Fräulein nähern kann.) Mar. Du hassest mich, treibst mich im Zorn von dir. Zerreißen soll das Band der alten Liebe, Nicht sanst sich lösen, und du willst den Riß, Den schmerzlichen, mir schmerzlicher noch machen! Du weißt, ich habe ohne dich zu seben Noch nicht gelernt. In eine Wüste geh' ich hinaus, und alles, was mir wert ist, alles Bleibt hier zurück. O, wende deine Augen Nicht von mir weg! Noch einmal zeige mir Dein ewig teures und verehrtes Antlig! Berstoß mich nicht —

(Er will feine Sand faffen. Mallenftein giebt fie gurud. Er wenbet fic an bie Grafin)

Ift hier fein andres Muge,

Das Mitleid für mich hatte? Bafe Tergty — (Sie wendet fic von ihm; er tehrt gur herzogin.)

Chrwurd'ge Mutter -

Herzogin. Gehn Sie, Graf, wohin Die Pflicht Sie ruft. So können Sie uns einst Ein treuer Freund, ein guter Engel werten Um Thron bes Kaisers.

Mar. Hoffnung geben Sie mir, Sie wollen mich nicht ganz verzweiseln lassen. D, täuschen Sie mich nicht mit leerem Blendwerk! Mein Unglück ist gewiß, und Dank bem himmel! Der mir ein Mittel eingibt, 1 es zu enden.

(Die Kriegsmufit beginnt wieber. Der Saal fullt fich mehr und mehr mit Bewaffneten an. Er fieht Buttlern bafteben.)

3hr auch bier, Oberst Buttler? Und 3hr wollt mir Richt folgen? Bohl! Bleibt Gurem neuen herrn Getreuer als dem alten. Kommt! Bersprecht mir, Die hand gebt mir darauf, daß 3hr sein Leben Beschüpen, unverleglich wollt bewahren.

(Buttler verweigert feine Sanb.)

Balanta,

Des Kaisers Acht hängt über ihm und gibt Sein fürstlich Haupt jedwedem Mordknecht preis, Der sich den Lohn der Blutthat will verdienen; Jest that' ihm eines Freundes fromme Sorge, Der Liebe treues Auge not; und die Ich icheidend um ihn seh' —

(Zweibeutige Blide auf 300 und Buttler richtenb.) Sucht die Verrater

**3**llo.

" a C

In Gures Baters, in bes Gallas Lager. Sier ift nur einer noch. Geht und befreit uns Bon feinem haffensmurb'gen Anblid. Geht!

(Mag versucht es noch einmal, fich der Thekla ju nähern. Wallenstein verhindert es. Er steht unschliffig, schmerzboll; indes füllt fich der Saal immer mehr und mehr, und die Hörner ertonen unten immer auffordernder und in immer kurzeren Laufen.)

Max. Blaft! Blaft! D, wären es die schwed'ichen Hörner, Und ging's von hier gerad ins Feld des Todes, Und alle Schwerter, alle, die ich hier Entblößt muß sehn, durchdrängen meinen Busen! Was wollt ihr? Kommt ihr, mich von hier hinweg Zu reißen? D, treibt mich nicht zur Verzweislung. Thut's nicht! Ihr könntet es bereun!

(Der Saal ift gang mit Vewassneten erfüllt.)

Roch mehr! es hangt Gewicht sich an Gewicht, Und ihre Masse zieht mich schwer hinab. Bedenket, was ihr thut. Es ist nicht wohlgethan, Zum Führer den Berzweifelnden zu wählen. Ihr reist mich weg von meinem Glück, wohlan, Der Rachegöttin weih' ich eure Seelen! Ihr habt gewählt zum eigenen Berderben,

Wer mit mir geht, ber fei bereit, ju fterben! Indem er fic nach bem hintergrund wendet, entfteht eine rafce Bewegung unter ben Rurafferen, fie umgeben und begletten ibn in wilbem Tumult. Ballenftein bleibt unbeweglich, Thetla fintt in ihrer Mutter Arme. Der Borhang fallt.)

# Bierter Anfgng.

In bes Burgermeifters Saufe gu Eger.1

## Erfter Auftritt.

Buttler (ber eben anlangt). Er ift berein. Ihn führte fein Berbangnis. Der Rechen ift 2 gefallen binter ibm. Und wie die Brude,3 bie ihn trug, beweglich Sich niederließ und ichwebend wieder bob. Ift jeber Rettungsmeg ibm abgeschnitten. Bis hierber, Friedland, und nicht meiter! fagt Die Schidsalsgöttin. Aus ber bohmischen Erbe Erhub fich bein bewundert Meteor, 4 Beit burch ben Simmel einen Glanzweg giebend, Und bier an Bohmens Grenge muß es finten! Du haft bie alten Fahnen abgeschworen, Berblenbeter, und trauft bem alten Glud! Den Rrieg zu tragen in bes Raifere Lanber. Den beil'gen Berd ber Laren 5 umgufturgen, Bewaffneft bu bie frevelhafte Sanb. Nimm bich in acht - bich treibt ber bofe Beift Der Rache - baß bich Rache nicht perberbe!

## Bweiter Auftritt.

#### Buttler und Gorbon.

Gordon. Seid Ihr's? D wie verlangt mich, Guch gu horen. Der Bergog ein Berrater! D mein Gott! Und flüchtig! Und fein fürftlich Saupt geachtet! 3d bitt' Euch, General, fagt mir ausführlich, Die alles bies ju Bilfen fich begeben? Buttler. Ihr habt ben Brief erhalten, ben ich Guch Durch einen Gilenben vorausgesenbet? Gordon. Und habe treu gethan, wie 3hr mich bieft, Die Festung unbebentlich ibm geöffnet, Denn mir befiehlt ein faiferlicher Brief Rach Gurer Orbre blindlings mich ju fügen. Redoch verzeiht! als ich ben Rurften felbft Run fab, ba fing ich wieber an ju zweifeln. Denn mabrlich! nicht als ein Beachteter Trat Bergog Friedland ein in biefe Stadt. Bon feiner Stirne leuchtete wie fonft Des Berrichers Majeftat, Geborfam forbernb, Und rubig, wie in Tagen guter Ordnung, Rabm er bes Amtes Rechenschaft mir ab. Leutselig macht bas Diggeschid, Die Eduld, Und ichmeichelnd jum geringern Manne pflegt Gefallner Stols berunter fich zu beugen; Doch fparfam und mit Burbe mog ber Fürst Mir jedes Wort bes Beifalls, wie ber Berr Den Diener lobt, ber feine Bflicht gethan. Buttler. Die ich Euch fdrieb, jo ift's genau gefchehn. Es hat ber Fürft bem Feinde die Armee Bertauft, ibm Brag und Eger öffnen wollen. Berlaffen haben ibn auf bies Berücht

Die Regimenter alle bis auf fünse,
Die Terzschschen, die ihm hierher gesolgt.
Die Ucht ist ausgesprochen über ihn,
Und ihn zu liesern, lebend oder tot,
Ist jeder treue Diener ausgesordert.
Gordon. Verräter an dem Kaiser — solch ein Herr!
So hochbegabt! O was ist Menschengröße!
Ich sagt es ost: das kann nicht glücklich enden;
Zum Kallstrick ward ihm seine Größe und Macht

Ich sagt' es oft: das kann nicht glüdlich enden; Zum Fallftrick ward ihm seine Größ' und Macht Und diese dunkelschwankende Gewalt.
Denn um sich greift der Mensch, nicht darf man ihn Der eignen Mäßigung vertraun. Ihn hält In Schranken nur das deutliche Geset Und der Gebräuche tiefgetretne Spur.
Doch unnatürlich war und neuer Art Die Kriegsgewalt in dieses Mannes Händen; Dem Kaiser selber stellte sie ihn gleich, Der stolze Geist verlernte sich zu beugen.
D, schad' um solchen Mann! denn keiner möchte Da seite steben, mein' ich, wo er siel.

Buttler. Spart Eure Klagen, bis er Mitleid braucht, Denn jest noch ist der Mächtige zu fürchten. Die Schweden sind im Anmarsch gegen Eger, Und schnell, wenn wir's nicht rasch entschlossen hindern, Wird die Vereinigung geschehn. Das darf nicht sein! Es darf der Fürst nicht freier Jußes mehr Aus diesem Plat, denn Ehr und Leben hab' ich Berpfändet, ihn gesangen bier zu nehmen, Und Euer Beistand ist's, auf den ich rechne.

Sordon. D, hatt' ich nimmer biefen Tag gefehn! Aus feiner hand empfing ich biefe Burbe, Er jelber hat bies Schloß mir anvertraut, Das ich in feinen Rerter foll verwandeln. Bir Subalternen baben feinen Billen; Der freie Dann, ber machtige, allein Geborcht bem iconen, menichlichen Gefühl. Bir aber find nur Schergen bes Befetes, Des graufamen; Gehorfam beißt bie Tugend, Um bie ber niebre fich bewerben barf.

Butiler.

Lagt Guch bas enggebundene Bermögen Richt leib thun. Do viel Freiheit, ift viel Irrtum; Doch ficher ift ber ichmale Beg ber Bflicht.

Cordon. Go bat ihn alles benn verlaffen, fagt 3hr? Er bat bas Glud von Taufenben gegründet, Denn toniglich mar fein Gemut, und ftets Rum Geben mar bie volle Sand geöffnet -(Dit einem Seitenblid auf Buttlern.)

Bom Staube bat er manchen aufgelefen, Ru bober Chr' und Burben ihn erhöht, Und bat fich feinen Freund bamit, nicht einen Erfauft, ber in ber Not ibm Farbe bielt!

Buttler. Bier lebt ibm einer, ben er taum gehofft.

Sordon. 3d hab' mich teiner Gunft von ihm erfreut. Raft zweifl' ich, ob er je in feiner Große Sich eines Jugenbfreunds erinnert bat; Denn fern von ihm hielt mich ber Dienst, sein Muge Berlor mich in ben Mauern biefer Burg, Bo ich, von feiner Gnabe nicht erreicht, Das freie Berg im ftillen mir bewahrte. Denn als er mich in biefes Schloß gefett, Bar's ihm noch Ernst um feine Bflicht; nicht fein Bertrauen täusch' ich, wenn ich treu bewahre, Bas meiner Treue übergeben ward.

Buttler. Co fagt, wollt Ihr die Ucht an ihm vollziehn, Dir Gure Silfe leibn, ihn zu verhaften?

Gordon (nach einem nachbenklichen Stiuschweigen, kummervoll).
Ist es an bem, verhält sich's, wie Ihr sprecht, hat er ben Kaiser, seinen Herrn, verraten, Das Heer verkauft, die Festungen des Landes Dem Reichsfeind öffnen wollen, ja, dann ist Nicht Rettung mehr für ihn. Doch es ist hart, Daß unter allen eben mich das Los Zum Werkzeug seines Sturzes muß erwählen. Denn Pagen waren wir am Hof zu Burgau Zu gleicher Zeit, ich aber war ber ältre.

Enttler. 3ch weiß bavon.

Sordon. Wohl dreißig Jahre sind's. Da strebte schon Der kühne Mut im zwanzigjähr'gen Jüngling. Ernst über seine Jahre war sein Sinn, Auf große Dinge männlich nur gerichtet; Durch unfre Mitte ging er stillen Geists, Sich selber die Gesellschaft; nicht die Lust, Die tindische, der Knaben zog ihn an; Doch ost ergriss's ihn plöstlich wundersam, Und der geheimnisvollen Brust entsuhr Sinnvoll und leuchtend ein Gedankenstrahl, Daß wir uns staunend ansahn, nicht recht wissend, Ob Wahnsinn, ob ein Gott aus ihm gesprochen.

Buttler. Dort war's, wo er zwei Stod hoch niederstürzte, Als er im Fensterbogen eingeschlummert, Und unbeschädigt stand er wieder auf. Bon diesem Tag an, sagt man, ließen sich Anwandlungen des Wahnsinns bei ihm spüren.

Gordon. Tieffinn'ger wurd' er, bas ist mahr, er wurde Katholisch. Bunderbar hatt' ihn bas Bunder

Der Rettung umgetehrt. Er hielt fich nun Für ein begunftigt und befreites Befen, Und fed, wie einer, ber nicht ftraucheln tann, Lief er auf ichmantem Geil bes Lebens bin. Nachber führt' uns bas Schidfal auseinanter. Beit, weit; er ging ber Große fuhnen Beg Mit schnellem Schritt, ich fab ibn schwindelnd gebn, Bard Graf und Fürft und Bergog und Diftator, Und jest ift alles ibm gu flein, er ftredt Die Banbe nach ber Ronigsfrone aus Und fturgt in unermegliches Berberben! Buttler. Brecht ab. Er fommt.

## Dritter Auftritt.

Ballenftein im Gefprach mit bem Burgermeifter von Eger. Die Borigen.

Wallenftein. 3hr wart fonft eine freie Stadt? 3ch feb', Ihr führt ben halben Abler in bem Bappen. Barum ben balben nur?

Bürgermeifter.

Dir maren reichsfrei, 1 Doch feit zweihundert Jahren ift die Stadt Der bohm'ichen Rron' verpfantet. Daber rührt's, Daß wir nur noch ben balben Moler führen. Der untre Teil ift fangelliert, 2 bis etwa Das Reich und wieder einlöft.

Wallenftein.

Beiteuert ?

Ibr perbientet Die Breibeit. Saltet euch nur brav. Gebt feinem Aufwieglervolf Behör. Bie boch feit ihr

Burgermeifter (gudt bie Achfeln). Daß wir's taum erschwingen tonnen. Die Garnifon lebt auch auf unfre Roften.

Wallenftein. Ihr follt erleichtert werben. Sagt mir an,

Es find noch Protestanten in ber Stadt? (Burgermeifter ftunt.)

Ja, ja. Ich weiß es. Es verbergen sich noch viele In diesen Mauern. Ja! gesteht's nur frei,

3hr felbft - nicht mabr?

(Figiert ihn mit ben Augen, Burgermeifter erfchridt.)

Seid ohne Furcht. Ich haffe

Die Jesuiten. Läg's an mir, sie waren langft Aus Reiches Grenzen. Megbuch ober Bibel,

Mir ift's all eins. 3ch hab's ber Welt bewiesen;

In Glogau bab' ich felber eine Rirch'

Den Evangelischen erbauen laffen.

Bort, Burgermeifter, wie ift Guer Rame?

Burgermeifter. Bachhalbel, mein erlauchter Gurft.

Wallenfiein. Sort — aber fagt's nicht weiter, mas ich Guch Bett im Bertraun eröffne.

(36m bie hand auf bie Achfel legend, mit einer gewiffen Feierlichteit.) Die Erfüllung

Der Beiten ift getommen, Burgermeifter.

Die Soben werden fallen, und bie Niedrigen

Erheben fich. Behaltet's aber bei Guch!

Die fpanische Doppelherrichaft neiget fich

Bu ihrem Ende, eine neue Ordnung

Der Dinge führt fich ein. 3hr fabt boch jungft

Um Simmel Die brei Monde?

Burgermeifter. Dit Entfeten.

Wallenftein. Davon fich zwei in blut'ge Dolchgeftalt

Berzogen und verwandelten. Rur einer,

Der mittlere, blieb ftebn in feiner Rlarbeit.

Burgermeifter. Bir jogen's auf ben Turten.

Wallenstein.

Türken! Bas?

Bwei Reiche werben blutig untergeben

Im Often und im Beften, fag' ich Gud, Und nur ber lutherifche Glaub' wird bleiben.

(Er bemertt bie zwei anbern.)

Ein ftartes Schießen war ja diefen Abend Bur linten Sand, als wir ben Weg hierher

Gemacht. Bernahm man's auch hier in ber Festung?

Gordon. Bohl hörten wir's, mein General. Es brachte Der Bind ben Schall gerab von Suben ber.

Buttler. Bon Reuftadt ober Beiben 1 ichien's ju tommen.

Wallenftein. Das ift ber Beg, auf bem die Schweben nahn.

Die ftart ift bie Besatung?

Gordon. Sundertachtzig

Dienstfähige Mann, ber Reft find Invaliden. Wallenflein. Und wie viel stehn im Jochimsthal?

3meihundert

Artebusierer hab' ich hingeschidt,

Den Poften ju verftarten gegen die Schweden.

Wallenfiein. Ich lobe Gure Borficht. An ben Werten Wird auch gebaut. Ich fah's bei ber hereinfahrt.

Sordon. Beil uns der Rheingraf jest fo nah bedrängt, Ließ ich noch zwei Bafteien fchnell errichten.

Wallenftein. Ihr seib genau in Gures Raifers Dienst.

(Bu Buttlern.)

Der Bosten in dem Jochimsthal soll abziehn Samt allen, die dem Feind entgegenstehn.

(Bu Gorbon.)

In Guren treuen Sanben, Kommandant, Laß ich mein Weib, mein Kind und meine Schwester. Denn hier ist meines Bleibens nicht; nur Briefe Erwart' ich, mit bem frühesten die Festung Samt allen Regimentern zu verlaffen.

### Dierter Auftritt.

Borige. Tergty.

Terzky. Willtommne Botschaft! Frobe Zeitungen! Wallenstein. Das bringst bu?

Cergin. Gine Schlacht ift vorgefallen

Bei Neuftabt, und bie Schweben blieben Sieger.

Wallenftein. Bas fagft bu? Boher tommt bir biefe Rachricht?

Cergin. Gin Landmann bracht' es mit von Tirschenreut,

Nach Sonnenuntergang hab's angefangen,

Gin faiferlicher Trupp von Tachau her

Sei eingebrochen in bas schwed'sche Lager,

Bwei Stunden hab' bas Schießen angehalten,

Und taufend Raiferliche fei'n geblieben,

Ihr Oberft mit, mehr wußt' er nicht ju fagen.

Wallenfieln. Wie tame faiferliches Bolt nach Reuftadt?

Der Altringer - er mußte Flügel haben - Stand gestern viergehn Meilen noch von ba:

Des Gallas Bolter fammeln fich ju Fraunberg

Und find noch nicht beifammen. Batte fich

und jind noch nicht versammen. Hatte sich

Der Sups etwa so weit vorgewagt?

Es fann nicht fein. (Suo erscheint.)

Cergkn. Wir werden's alsbald hören,

Denn hier tommt Illo frohlich und voll Gile.

# Fünfter Auftritt.

Die Borigen. 3110.

Illo (311 Wallenstein). Ein Reitender ist da und will dich sprechen. Terzky. Hat's mit dem Siege sich bestätigt? Sprich! Wallenstein. Was bringt er? Woher kommt er?

3llo.

Von dem Rheingraf,

Und mas er bringt, will ich voraus bir melben.

Die Schweben ftehn fünf Meilen nur von bier.

Bei Reuftabt bab' ber Biccolomini

Sich mit ber Reiterei auf fie geworfen,

Ein fürchterliches Morben fei gefchehn;

Doch endlich hab' bie Menge übermältigt;

Die Pappenheimer alle, auch ber Mar,

Der fie geführt, fei'n auf dem Blat geblieben.

Wallenftein. Bo ift ber Bote? Bringt mich zu ihm.

(Bill abgeben.) (Indem fturzt Fräulein Neubrunn ins Zimmer; ibr folgen einige Bebiente, bie burch ben Saal rennen.)

Menbrunn.

Hilfe! Hilfe!

Illo und Cerjky. Bas gibt's?

Meubrunn.

Das Fraulein!

Wallenftein und Tergky.

Beiß fie's?

Menbrunn.

Sie will fterben.

(Gilt fort.) (Wallenstein mit Terzeh und Ilo ihr nach.)

# Sechfter Auftritt.

Buttler unb Gorbon.

Gordon (erftaunt). Erklart mir. Bas bedeutete ber Auftritt?

Buttler. Sie hat ben Mann verloren, ben fie liebte;

Der Biccolomini, war's, ber umgekommen.

Gordon. Ungludlich Fraulein!

Buttler. 3hr habt gebort, mas biefer 300 brachte,

Daß fich bie Schweben fiegend nahn.

Gordon.

Wohl hört' ich's.

Buttler. Zwölf Regimenter find fie ftart, und fünf Stehn in ber Rah', ben Bergog zu beschützen.

Wir haben nur mein einzig Regiment, Und nur zweihundert ftart ift die Befagung.

Gordon. Go ift's.

Buttler. Nicht möglich ist's, mit so geringer Mannschaft Solch einen Staatsgefangnen zu bewahren.

Gordon. Das feb' ich ein.

Buttler. Die Menge hatte balb bas fleine Sauflein Entwaffnet, ibn befreit.

Sordon. Das ift ju fürchten.

Buttler (nad einer Paufe).

Wist! Ich bin Bürge worden für ben Ausgang,

Mit meinem Saupte haft' ich für bas feine.

Wort muß ich halten, führ's, wohin es will,

Und ift ber Lebende nicht zu bemahren,

So ift ber Tote uns gewiß.

Gordon. Berfteh' ich Guch? Gerechter Gott! 3hr fonntet -

Buttler. Er barf nicht leben.

Sordon. 3hr vermöchtet's?

Buttler. Ihr ober ich. Er fab ben letten Morgen.

Sordon. Ermorben wollt 3hr ihn?

Buttler. Das ift mein Borfat.

Sordon. Der Gurer Treu' vertraut!

Buttler. Sein bofes Schidfal!

Gordon. Des Felbherrn beilige Berfon!

Buttler. Das mar er!

Sordon. D, was er war, loscht kein Berbrechen aus! Dbn' Urtel?

Buttler. Die Bollftredung ift ftatt Urtels.

Cordon. Das mare Mord und nicht Gerechtigkeit, Denn boren muß fie auch ben Schulbiaften.

Buttler. Rlar ift bie Schuld, ber Raifer hat gerichtet,

Und feinen Willen nur vollstreden wir.

Sordon. Den blut'gen Spruch muß man nicht rasch vollziehn, Gin Wort nimmt fic, ein Leben nie gurud.

Buttler. Der hurt'ge Dienft gefällt ben Ronigen.

Sordon. Bu Benters Dienft brangt fich fein ebler Mann.

Buttler. Rein mutiger erbleicht vor fühner That.

Gordon. Das Leben magt ber Mut, nicht bas Bewissen.

Buttler. Was? Soll er frei ausgehn, bes Krieges Flamme, Die unauslöschliche, aufs neu entzünden?

Gordon. Nehmt ihn gefangen; totet ihn nur nicht, Greift blutig nicht bem Gnabenengel por.

Buttler. Bar' die Armee des Kaisers nicht geschlagen, Möcht' ich lebendig ibn erhalten haben.

Sordon. D, warum fchloß ich ihm bie Festung auf!

Buttler. Der Ort nicht, fein Berhangnis totet ibn.

Gordon. Auf diesen Ballen mar' ich ritterlich,

Des Raisers Schloß verteidigend, gesunken.

Buttler. Und taufend brave Manner famen um!

Gordon. In ihrer Pflicht, bas schmudt und ehrt ben Mann! Doch schwarzen Mord verfluchte bie Natur.

Buitler (eine Schrift hervorlangenb).

Hier ist das Manifest, das uns besiehlt, Uns seiner zu bemächtigen. Es ist an Cuch Gerichtet, wie an mich. Wollt Ihr die Folgen tragen, Wenn er zum Feind entrinnt durch unsre Schuld?

Gordon. 3ch, ber Ohnmachtige, o Gott!

Butiler. Nehmt Ihr's auf Cuch! Steht für bie Folgen ein! Mag werben braus, was will! Ich leg's auf Cuch.

Gordon. D Gott im Simmel!

Buttler. Bift 3hr andern Rat, Des Raifers Meinung ju vollziehen? Sprecht!

Denn fturgen, nicht vernichten will ich ibn.

Gordon. D Gott! Bas fein muß, feb' ich flar wie 3hr, Doch anders ichlägt bas Berg in meiner Bruft. Buttler. Much biefer Illo, biefer Tergto burfen Richt leben, wenn ber Bergog fällt. 1 Gordon. D, nicht um Diefe thut mir's leib. Gie trieb Ihr ichlechtes Berg, nicht bie Bewalt ber Sterne. Sie waren's, die in feine ruh'ge Bruft Den Samen bofer Leibenschaft gestreut. Die mit fluchwürdiger Geschäftigfeit Die Ungludsfrucht in ibm genährt. Mag fie Des bofen Dienftes bofer Lobn ereilen! Buttler. Much follen fie im Tod ihm gleich poran. Berabredt ift icon alles. Diefen Abend Bei eines Gaftmable Freuden wollten wir Sie lebend greifen und im Schloß bewahren. Biel fürger ift es fo. 3ch geb' fogleich, Die nötigen Befehle zu erteilen.

### Siebenter Anftritt.

Borige. 3110 und Tergth.

Terzky. Run soll's bald anders werden! Morgen ziehn Die Schweden ein, zwölftausend tapfre Krieger. Dann grad auf Wien! He! Lustig, Alter! Kein So herb Gesicht zu solcher Freudenbotschaft!

3110. Jest ist's an uns, Gesete vorzuschreiben Und Rach' zu nehmen an den schlechten Menschen, Den schändlichen, die uns verlassen. Siner Harl's schon gebüßt, der Viccolomini. Ging's allen so, die's übel mit uns meinen!

Bie schwer trifft dieser Schlag das alte Haupt!
Der hat sein ganzes Leben lang sich abGequalt, sein altes Grafenhaus zu fürsten,
Und nun begräbt er seinen einz'gen Sohn!
Buttler. Schad' ist's doch um den helbenmüt'gen Jüngling;
Dem Herzog selbst ging's nah, man sah es wohl.

Illo. Hört, alter Freund, das ist es, was mir nie Am herrn gesiel, es war mein ew'ger Zank, Er hat die Welschen immer vorgezogen. Auch jeto noch, ich schwör's bei meiner Seele, Säh' er uns alle lieber zehnmal tot, Könnt' er den Freund damit ins Leben rusen.

Terzky. Still, still! Richt weiter! Laßt die Toten ruhn! Heut gilt es, wer den andern niedertrinkt; Denn Guer Regiment will und bewirten.
Wir wollen eine lust'ge Fasnacht 1 halten; Die Racht sei einmal Tag, bei vollen Gläsern Erwarten wir die schwed'sche Avantgarde.

3110. Ja, laßt uns heut noch guter Dinge fein, Denn heiße Tage stehen uns bevor. Richt ruhn foll dieser Degen, bis er sich In öfterreich'schem Blute satt gebadet.

Sordon. Bfui, welche Red' ift bas, herr Felbmaricall! Barum fo muten gegen Guren Raifer?

Buttler. Hofft nicht zu viel von biefem ersten Sieg. Bebenft, wie schnell bes Gludes Rab fich breht, Denn immer noch febr mächtig ift ber Raifer.

3110. Der Raifer hat Soldaten, feinen Feldherrn, Denn dieser König Ferdinand von Ungarn Bersteht den Krieg nicht. Gallas? Hat kein Glud, Und war von jeher nur ein heerverderber. Und diese Schlange, der Oktavio, Rann in die Fersen heimlich wohl verwunden, Doch nicht in offner Schlacht bem Friedland ftebn.

Terzin. Richt fehlen kann's uns, glaubt mir's nur. Das Glud Berlägt ben Herzog nicht; bekannt ist's ja, Nur unterm Ballenstein kann Oftreich fiegen.

3110. Der Fürst wird ehestens ein großes heer Beisammen haben, alles brängt sich, strömt Herbei zum alten Ruhme seiner Jahnen. Die alten Tage seh' ich wiederkehren, Der Große wird er wieder, ber er war. Wie werden sich die Thoren dann ins Aug' Geschlagen haben, die ihn jest verließen! Denn Länder schenken wird er seinen Freunden Und treue Dienste kaiserlich belohnen. Wir aber sind in seiner Gunst die Nächsten.

(Ru Gorbon.)

Auch Eurer wird er bann gedenken, wird Euch Aus diesem Reste zieben, Gure Treu' In einem höhern Posten glänzen lassen.

Gordon. Ich bin vergnügt, verlange höher nicht Sinauf; wo große Boh', ift große Tiefe.

Illo. Ihr habt hier weiter nichts mehr zu bestellen, Denn morgen ziehn die Schweden in die Festung. Kommt, Terzsp. Es wird Zeit zum Abendessen. Was meint Ihr? Lassen wir die Stadt erleuchten, Den Schwedischen zur Ehr', und wer's nicht thut, Der ist ein Spanischer und ein Verräter.

Terzin. Last bas. Es wird bem herzog nicht gefallen. 3110. Was! Wir find Meister hier, und feiner soll sich Für faiserlich befennen, wo wir herrichen. Gut' Racht, Gordon. Last Cuch jum lestenmal Den Blat empsohlen sein, schick Runden aus,

Schiller, Ballenftein. Il.

8

Bur Sicherheit tann man das Wort noch andern. Schlag zehn bringt Ihr dem Herzog selbst die Schlüffel, Dann seid Ihr Eures Schließeramtes quitt, Denn morgen ziehn die Schweden in die Festung. Cersky (im Abgehen zu Buttler).

3hr tommt boch auch aufs Schloß?

Bu rechter Beit. (Bene geben ab.)

### Achter Auftritt.

Buttler und Gorbon.

Gordon (ihnen nachsehend). Die Unglückseigen! Wie ahnungslos Sie in das ausgespannte Mordnet stürzen In ihrer blinden Siegestrunkenheit! Ich kann sie nicht beklagen. Dieser Illo, Der übermütig freche Bösewicht, Der sich in seines Kaisers Blut will baden! Buttler. Thut, wie er Euch befohlen. Schickt Batrouillen Herum, sorgt für die Sicherheit der Festung; Sind jene oben, schließ ich gleich die Burg, Daß in der Stadt nichts von der That verlaute!

D, eilt nicht fo! Erft fagt mir -

Buttler. Ihr vernahmt's! Der nächste Morgen schon gehört den Schweden. Die Nacht nur ist noch unser; sie sind schnell, Noch schneller wollen wir sein. Lebet wohl. Gordon. Uch, Eure Blicke sagen mir nichts Gutes. Bersvrechet mir —

Buttler. Der Sonne Licht ift unter, Berab steigt ein verhängnisvoller Abend.

Sie macht ihr Düntel sicher. Wehrlos gibt sie Ihr bojer Stern in unste hand, und mitten In ihrem trunknen Glückeswahne soll Der schafe Stahl ihr Leben rasch zerschneiben. Ein großer Rechenfünstler war der Fürst Bon jeher, alles wußt' er zu berechnen, Die Menschen wußt' er, gleich des Brettspiels Steinen, Nach seinem Zweck zu sesen und zu schieben, Nicht Anstand nahm er, andrer Ehr' und Würde Und guten Ruf zu würseln und zu spielen. Werechnet hat er fort und fort, und endlich Wird doch der Kalkül irrig sein; er wird Sein Leben selbst hineingerechnet haben, Wie jener dort in seinem Zirkel fallen.

Gordon. O, seiner Fehler nicht gedenket jest! Un seine Größe benkt, an seine Milbe, Un seines Herzens liebenswerte Züge, Un alle Evelthaten seines Lebens, Und laßt sie in das aufgehobne Schwert Uls Engel bittend, gnadessehend fallen.

Buttler. Es ift zu fpat. Richt Mitleid barf ich fühlen, Ich barf nur blutige Gedanken haben.
(Gorbons hand jaffenb.)

Gorbon! Nicht meines hasses Trieb — ich liebe Den herzog nicht und hab' dazu nicht Ursach' — Doch nicht mein haß macht mich zu seinem Mörder; Sein böses Schickfal ist's. Das Unglück treibt mich, Die seinbliche Zusammentunft der Dinge. Es denkt der Mensch die freie That zu thun, Umsonst! Er ist das Spielwerk nur der blinden Gewalt, die aus der eignen Wahl ihm schnell Die surchtbare Notwendigkeit erschasst.

Bas half's ihm auch, wenn mir für ihn im herzen Bas redete? ich muß ihn bennoch toten.

Gordon. D, wenn bas Herz Euch warnt, folgt seinem Triebe!

Das Herz ist Gottes Stimme; Menschenwert

Ist aller Klugheit fünstliche Berechnung.

Was kann aus blut'ger That Euch glückliches

Gebeihen? D, aus Blut entspringt nichts Gutes!

Soll sie die Staffel Euch zur Größe bauen?

D, glaubt das nicht! Es kann ber Mord bisweilen

Den Königen, der Mörder nie gefallen.

Buttler. Ihr wißt nicht. Fragt nicht. Warum mußten auch Die Schweben siegen und so eilend nahn!
Gern überließ' ich ihn bes Kaisers Gnade,
Sein Blut nicht will ich. Nein, er möchte leben.
Doch meines Wortes Ehre muß ich lösen,
Und sterben muß er, oder — hört und wißt! —
Ich bin entehrt, wenn uns der Fürst entkommt.
Gordon. D, solchen Mann zu retten —

Gordon. O, folden Mann zu retten — Buttler (tonell). Bas?

Sordon. Ist eines Opfers wert. Seid ebelmütig! Das herz und nicht die Meinung ehrt ben Mann. Buttler (tatt und flots). Er ist ein großer herr, ber Fürst; ich aber

Buttler (tate und ftotp). Er ist ein großer Herr, der Fürst; ich Bin nur ein kleines Haupt, das wollt Ihr sagen.

Was liegt der Welt dran, meint Ihr, ob der niedrig Geborene sich ehret oder schändet,

Wenn nur der Fürstliche gerettet wird.

Ein jeder gibt den Wert sich selbst. Wie hoch ich

Mich selbst anschlagen will, das steht bei mir.

So hoch gestellt ist keiner auf der Erde,

Daß ich mich selber neben ibm verachte.

Den Menschen macht sein Wille groß und klein, Und weil ich meinem treu bin, muß er sterben. Sordon. D, einen Felsen streb' ich zu bewegen! Ihr feid von Menschen menschlich nicht gezeugt. Nicht hindern kann ich Guch; ibn aber rette Ein Gott aus Gurer fürchterlichen Hand. (Gie geben ab.)

#### Meunter Auftritt.

Gin Bimmer bei ber Bergogin.

Thefla in einem Seffel, bleich, mit gefcloffenen Augen. Bergogin und Fräulein bon Reubrunn um fie beschäftigt. Ballenftein und bie Grafin im Gelprad.

Wallenflein. Wie wußte fie es benn fo fchnell? Grafin.

Gie Scheint

Unglud geahnt zu haben. Das Gerücht Bon einer Schlacht erschreckte sie, worin Der kaiserliche Oberst sei gefallen.
Ich sah es gleich. Sie flog dem schwedischen Kurier entgegen und entriß ihm schnell Durch Fragen das unglüdliche Geheimnis.
Zu spat vermisten wir sie, eilten nach, Ohnmächtig lag sie schon in seinen Armen.
Wallenkein. So unbereitet mußte dieser Schlag Sie treffen! Armes Kind! Wie ist's? Erbolt sie sich?

Kerzogin. Sie schlägt die Augen auf. Gräfin. Sie sehl

Thekla (fic umfcauenb).

Wo bin ich?

Wallenftein (tritt ju ihr, fie mit feinen Armen aufrichtenb). Komm zu bir, Thekla. Sei mein ftarkes Madchen! Sieh beiner Mutter liebende Gestalt

(Inbem er fich jur Bergogin wenbet.)

Und beines Baters Urme, Die bich halten.

Thekla (richtet fic auf).

Bo ift er? Ift er nicht mehr bier?

herzogin. Wer, meine Tochter?

Thekla. Der biefes Ungludemort aussprach.

Herzogin. D, bente nicht baran, mein Kind! Hinweg

Bon biefem Bilbe wende bie Bebanten!

Wallenftein. Laft ihren Rummer reben! Laft fie tlagen!

Mischt eure Thranen mit ben ihrigen!

Denn einen großen Schmerg hat fie erfahren;

Doch wird fie's überftehn, benn meine Thetla

Bat ihres Baters unbezwungnes Berg.

Thekla. 3ch bin nicht frant. 3ch habe Rraft, ju ftehn.

Bas weint die Mutter? Sab' ich fie erschrect?

Es ift vorüber, ich befinn' mich wieber.

(Sie ift aufgeftanben und fucht mit ben Augen im Bimmer.)

Do ift er? Man verberge mir ihn nicht.

3ch habe Starte gnug, ich will ihn boren.

Herzogin. Rein, Thetla! Dieser Ungludsbote foll Rie wieber unter beine Augen treten.

Thekla. Mein Bater!

Wallenflein.

Liebes Rind!

Thekla.

3ch bin nicht schwach,

3ch werbe mich auch balb noch mehr erholen.

Bemabren Sie mir eine Bitte!

Wallenflein.

Eprich!

Chekla. Erlauben Sie, daß biefer fremde Mann Gerufen werbe, daß ich ihn allein

Bernehme und befrage.

gerjogin.

Nimmermehr!

Grafin. Rein, bas ift nicht zu raten! Bib's nicht gu.

Wallenflein. Barum willft bu ihn fprechen, meine Tochter?

Chekla. 3ch bin gefaßter, wenn ich alles weiß.

Ich will nicht hintergangen fein. Die Mutter Bill mich nur schonen. Ich will nicht geschont sein. Das Schredlichste ist ja gesagt, ich fann Richts Schredlichers mehr bören.

Gräfin und Herzogin (zu Wallenfein). Thu es nicht! Chekla. Ich wurde überrascht von meinem Schreden, Mein herz verriet mich bei dem fremden Mann, Er war ein Zeuge meiner Schwachbeit, ja, Ich sant in seine Arme; das beschämt mich. Herstellen muß ich mich in seiner Achtung, Und sprechen muß ich ihn notwendig, daß Der fremde Mann nicht ungleich von mir denke.

Wallenftein. Ich finde, fie hat recht, und bin geneigt, Ihr diese Bitte zu gewähren. Ruft ibn.
(Fräulein Reubrunn geht hinaus.)

Herzogin. Ich, beine Mutter, aber will dabei fein. Thekla. Um liebsten sprach' ich ihn allein. Ich werde Alsbann um so gesaßter mich betragen.

ivallenstein (zur Serzogin). Laß es geschehn. Laß sie's mit ihm allein Ausmachen. Es gibt Schmerzen, wo der Mensch Sich selbst nur helsen kann, ein starkes Herz Will sich auf seine Stärke nur verlassen. In ihrer, nicht an fremder Brust muß sie Krast schöpfen, diesen Schlag zu überstehn.
Es ist mein starkes Mädchen; nicht als Weib, Als Heldin will ich sie behandelt sehn. (Er will geben.)

Grafin (hate ihn). Wo gehst bu hin? 3ch borte Terzty jagen, Du bentest morgen fruh von hier zu gehn, Uns aber hier zu laffen.

Wallenstein. Ja, ihr bleibt Dem Schute madrer Manner übergeben.

Grafin. D, nimm uns mit bir, Bruber! Lag uns nicht

In bieser bustern Einsamkeit bem Ausgang Mit sorgendem Gemüt entgegen harren. Das gegenwärt'ge Unglück trägt sich leicht, Doch grauenvoll vergrößert es der Zweisel Und der Erwartung Qual dem weit Entsernten. Wallenstein. Wer spricht von Unglück? Bestre deine Rede. Ich hab' ganz andre Hossinungen.

Grafin. So nimm uns mit. D, laß uns nicht zurud In biesem Ort ber traurigen Bedeutung, Denn schwer ist mir das Herz in diesen Mauern, Und wie ein Totenkeller haucht mich's an; Ich kann nicht sagen, wie der Ort mir widert. D, führ' uns weg! Komm, Schwester, bitt' ihn auch, Daß er uns sortnimmt! Hilf mir, liebe Richte! Wallenstein. Des Ortes bose Zeichen will ich ändern, Er sei's, ber mir mein Teuerstes bewahrte.

Heubrunn (tommt guriid).

Der ichwed'iche Berr!

Wallenstein. Laßt fie mit ihm allein. (216.)

Bergogin (gu Theffa).

Sieh, wie bu bich entfarbtest! Kind, bu tannst ihn Unmöglich sprechen. Folge beiner Mutter.

Thekla. Die Neubrunn mag benn in ber Rabe bleiben.

(Bergogin und Grafin geben ab.)

## Behnter Auftritt.

Thetla. Der ichwebifche hauptmann. Fraulein Reubrunn.

fanpimann (naht fich ehrerbietig).

Brinzessin — ich — muß um Berzeihung bitten, Mein unbesonnen rasches Wort — Wie tonnt ich — Thekla (mit eblem Anftanb).

Sie haben mich in meinem Schmerz gesehn, Gin ungludevoller Zufall machte Sie Aus einem Fremdling schnell mir zum Bertrauten.

hauptmann. Ich fürchte, baß Gie meinen Unblid haffen, Denn meine Bunge fprach ein traurig Wort.

Chekla. Die Schuld ist mein. Ich selbst entriß es Ihnen, Sie waren nur die Stimme meines Schicksals. Mein Schrecken unterbrach den angesangnen Bericht. Ich bitte drum, daß Sie ihn enden.

faupimann (bebentlich).

Bringeffin, es wird Ihren Schmerz erneuern.

Chekla. Ich bin darauf gefaßt. Ich will gefaßt fein. Wie fing bas Treffen an? Bollenben Sie.

Hauptmann. Wir standen, keines Überfalls gewärtig,
Bei Neustadt schwach verschanzt in unserm Lager,
Als gegen Abend eine Bolke Staubes
Aussteig vom Bald her, unser Bortrad sliehend
Ins Lager stürzte, rief, der Feind sei da.
Wir hatten eben nur noch Zeit, uns schnell
Auss Pferd zu wersen, da durchbrachen schon,
In vollem Rosselauf daher gesprengt,
Die Pappenheimer den Berhad; schnell war
Der Graben auch, der sich ums Lager zog,
Bon diesen stürm'schen Scharen überslogen.
Doch unbesonnen hatte sie der Mut
Borauszesührt den andern, weit dahinten
Bar noch das Fußvolk, nur die Pappenheimer waren
Dem kühnen Führer kühn gesolgt.

(Thella macht eine Bewegung. Der hauptmann halt einen Augenblid inne, bis fie ihm einen Bint gibt, fortjufahren.)

Bon vorn und von ben Blanten faßten wir

Sie jeho mit ber ganzen Reiterei Und drängten sie zurud zum Graben, wo Das Fußvolk, schnell geordnet, einen Rechen Bon Biken ihnen starr entgegenstreckte, Nicht vorwärts konnten sie, auch nicht zurud, Gekeilt in drangvoll fürchterliche Enge. Da rief ber Rheingraf ihrem Führer zu, In guter Schlacht sich ehrlich zu ergeben: Doch Oberst Biccolomini —

(Thetla, schwindelnd, fast einen Seffel.) Ihn machte

Der Helmbusch kenntlich und das lange haar, Bom raschen Ritte war's ihm losgegangen — Zum Graben winkt er, sprengt, der Erste, selbst Sein edles Roß darüber weg, ihm stürzt Das Regiment nach, doch — schon war's geschehn! Sein Pferd, von einer Partisan' durchstoßen, bäumt Sich wütend, schleubert weit den Reiter ab, Und hoch weg über ihn geht die Gewalt

Der Rosse, feinem Bügel mehr gehorchend. (Thella, welche bie letten Reben mit allen Beiden wachsenber Angft begleitet, verfällt in ein heftiges Bittern, fie will finken; Fraulein Reubrunn eilt bingu und empfängt fie in ihren Armen.)

Kenbrunn. Mein teures Fräulein — Hauptmann (gerührt).

Thekla. Es ist vorüber; bringen Sie's zu Ende.
Hauptmann. Da ergriff, als sie den Führer fallen sahn,
Die Truppen grimmig wütende Berzweiflung.
Der eignen Rettung denkt jest feiner mehr,
Gleich wilden Tigern sechten sie; es reizt
Ihr starrer Widerstand die Unsrigen,
Und eher nicht ersolgt des Kampses Ende,
Als dis der lette Dlann gesallen ist.

Thekla (mit gitternber Stimme).

Und mo - wo ist - Sie sagten mir nicht alles.

haupimann (nach einer Paufc).

Heut früh bestatteten wir ihn. Ihn trugen Bwölf Jünglinge ber ebelsten Geschlechter, Das ganze heer begleitete die Bahre. Ein Lorbeer schmüdte seinen Sarg, drauf legte Der Rheingraf selbst den eignen Siegerdegen. Auch Thränen sehlten seinem Schicksal nicht, Denn viele sind bei uns, die seine Großmut Und seiner Sitten Freundlichkeit ersahren, Und alle rührte sein Geschick. Gern hätte Der Rheingraf ihn gerettet; doch er selbst Bereitelt' es; man sagt, er wollte sterben.

Acubrunn (gerührt ju Thekla, welche ihr Angeficht verhult bat).

Mein teures Fraulein — Fraulein febn Gie auf!

Und warum mußten Sie barauf bestehn?

Theka. Bo ift fein Grab?

Bauptmann.

In einer Rlofterfirche

Bei Reuftadt ift er beigesett, bis man Bon seinem Bater Nachricht eingezogen.

Thekla. Die beißt bas Rlofter?

gauptmann.

Sanft Rathrinenftift.

Thenla. Ift's weit bis babin?

Bauptmann.

Sieben Meilen gablt man.

Thekla. Wie geht ber Weg?

faupimann.

Man tommt bei Tirschenreut

Und Faltenberg burch unfre erften Boften.

Thekla. Wer tommandiert fie?

hauptmanu.

Dberft Sedendorf.

Chekla (tritt an ben Tifd und nimmt aus bem Schmudtaficen einen Ring).

Sie haben mich in meinem Schmerz gefehn

Und mir ein menschlich Herz gezeigt — Empfangen Sie (indem fie ihm ben Ring gibt)

Ein Angedenten biefer Stunde - Gehn Sie.

fauptmann (befturgt). Pringeffin -

(Thetla wintt ihm ichmeigenb, ju geben, und verlagt ihn. hauptmann gaubert und will reben. Fraulein Reubrunn wieberholt ben Bint. Er geht ab.)

# Elfter Anftritt.

Thekla (fallt ber Reubrunn um ben Sals). Rest, gute Reubrunn, zeige mir bie Liebe, Die bu mir ftets gelobt! Beweise bich Als meine treue Freundin und Gefährtin! Wir muffen fort, noch biefe Nacht. Meubrunn. Fort und wobin? Thekla. Bobin? Es ift nur ein Ort in ber Belt! Bo er bestattet liegt, ju feinem Sarge! Menbrunn. Bas tonnen Sie bort wollen, teures Fraulein? Thekla. Bas bort, Ungludliche! Go murbeft bu Richt fragen, wenn bu je geliebt. Dort, bort Ift alles, mas noch übrig ift von ibm, Der einz'ge Gled ift mir Die gange Erbe. D, halte mich nicht auf! Romm und mach Unftalt! Lag uns auf Mittel benten zu entflieben. Menbrunn. Bedachten Sie auch Ihres Baters Born?

Chekla. Ich fürchte feines Menschen Zurnen mehr. Aenbrunn. Den hohn ber Welt? bes Tabels arge Zunge? Chekla. Ich suche einen auf, ber nicht mehr ist. Will ich benn in bie Arme — o mein Gott,

Ich will ja in die Gruft nur des Geliebten! Renbrunn. Und wir allein, zwei hilflos schwache Weiber? Thekla. Wir wassnen uns, mein Arm soll dich beschüßen. Menbrunn. Bei buntler Nachtzeit?

Thekla. Racht wird und verbergen.

Acubrunn. In biefer rauben Sturmnacht?

Bard ihm fanft

Bebettet unter ben Sufen feiner Roffe?

Acubrunn. O Gott! Und bann bie vielen Feindespoften! Man wird uns nicht burchlassen.

Chekla. Es find Menschen.

Frei geht das Unglud durch die ganze Erde! Ucubrunn. Die weite Reise —

Chekla. Bablt ber Bilger Meilen,

Wenn er zum fernen Inabenbilde wallt? Menbrunn. Die Möglichkeit, aus dieser Stadt zu kommen? Thekla. Gold öffnet uns die Thore. Geh nur, geh! Neubrunn. Wenn man uns kennt?

Chekla. In einer Flüchtigen,

Berzweiselnben sucht niemand Friedlands Tochter. Neubrunn. Wo sinden wir die Pserde zu der Flucht? Thekla. Mein Kavalier verschafft sie. Geh und ruf ihn! Neubrunn. Wagt er das ohne Wissen seinen? Thekla. Er wird es thun. O geh nur! Zaudre nicht. Neubrunn. Ach! Und was wird aus Ihrer Mutter werden, Wenn Sie verschwunden sind?

Thekla (fic befinnend und fomergool bor fic binidquenb).

D meine Mutter!

Renbrunn. So viel schon leidet sie, die gute Mutter, Soll sie auch dieser lette Schlag noch tressen? Thekla. Ich kann's ihr nicht ersparen! Geh nur, geh! Nenbrunn. Bedenken Sie doch ja wohl, was Sie thun. Thekla. Bedacht ist schon, was zu bedenken ist.

Chekla. Bebacht ist schon, mas zu bebenken ist. Uenbrunn. Und sind wir bort, mas soll mit Ihnen werden? Thekla. Dort wird's ein Gott mir in die Seele geben Meubennn. 3hr Berg ift jest voll Unruh', teures Fraulein, Das ift ber Weg nicht, ber gur Rube führt. Thekla. Bur tiefen Rub', wie er fie auch gefunden. -D eile, geh! Dach feine Borte mehr! Es giebt mich fort, ich weiß nicht, wie ich's nenne, Unwiderstehlich fort ju feinem Grabe! Dort wird mir leichter werben, augenblidlich! Das bergerstidenbe Band bes Schmerzens wird Sich lofen. Deine Thranen werben fliegen. D geb, wir tonnten langft icon auf bem Beg fein. Richt Rube find' ich, bis ich biefen Mauern Entronnen bin, fie fturgen auf mich ein. Fortstoßend treibt mich eine buntle Dacht Bon bannen. Das ift bas für ein Gefühl! Es füllen fich mir alle Raume biefes Saufes Mit bleichen, boblen Beifterbilbern an. 3d habe feinen Blat mehr. 3mmer neue! Es brangt mich bas entfetliche Gewimmel Mus biefen Banben fort, Die Lebenbe! Menbrunn. Sie fegen mich in Angft und Schreden, Fraulein, Daß ich nun felber nicht zu bleiben mage. 3d geh' und rufe gleich ben Rofenberg. (Geht ab.)

# Bwölfter Auftritt.

Sein Geist ist's, ber mich rust. Es ist die Schar Der Treuen, die sich rächend ihm geopfert.
Unedler Säumnis klagen sie mich an.
Sie wollten auch im Tod nicht von ihm lassen,
Der ihres Lebens Führer war. Das thaten
Die rohen Herzen, und ich sollte leben!

Nein! Auch für mich ward jener Lorbeerfranz, Der beine Totenbahre schmückt, gewunden. Bas ift bas Leben obne Liebesglanz? Ich werf' es hin, 1 ba sein Gehalt verschwunden. Ja, ba ich dich, ben Liebenben, gefunden, Da war bas Leben etwas. Glänzend lag Bor mir ber neue golone Tag, Mir träumte von zwei himmelschönen Stunden.

Du standest an dem Eingang in die Welt, Die ich betrat mit klösterlichem 3 Zagen, Sie war von tausend Sonnen aufgehellt, Gin guter Engel schienst du hingestellt, Mich aus der Kindheit sabelhaften 4 Tagen Schnell auf des Lebens Gipfel hinzutragen.
Mein erst Empsinden war des himmels Glück, In dein Herz siel mein erster Blick! (Sie sintt hier in Nachdenten und sährt dann mit Zeichen des Grauens auf.) Da kommt das Schicksal. Roh und kalt Fast es des Freundes zärtliche 5 Gestalt Und wirst ihn unter den Husschlag seiner Pserde!

### Dreizehnter Auftritt.

Thetla. Fraulein Renbrunn mit bem Stallmeifter.

Renbrunn. Sier ift er, Fraulein, und er will es thun. Ehekla. Billft du uns Pferbe ichaffen, Rosenberg? Stallmeifter. Ich will fie ichaffen.

Thekla. Billft bu und begleiten?

Stallmeifter. Mein Fraulein, bis ans End' der Welt. Du tannst

Bum Bergog aber nicht jurud mehr tehren.

Stallmeifter. 3ch bleib' bei Ihnen.

Thekla. 3d will dich belobnen

Und einem andern herrn empfehlen. Rannft bu

Uns aus ber Festung bringen unentbedt?

Stallmeifter. 3ch fann's.

Chekla. Bann tann ich gebn?

Stallmeifter. In biefer Stunde.

Bo gebt bie Reise bin?

Nach - Sag's ihm, Neubrunn. Thekla.

Menbrunn. Rach Reuftabt.

Stallmeifter. Bohl. Ich geh', es zu besorgen. (216.)

Acubrunn. Ach, ba tommt Ihre Mutter, Fraulein!

Thekla. Gott!

### Dierzehnter Auftritt.

Theffa. Reubrunn. Die bergogin.

Bergogin. Er ift hinmeg, ich finbe bich gefaßter.

Thekla. 3ch bin es. Mutter. Laffen Sie mich jest Bald ichlafen geben und die Reubrunn um mich fein.

3d braude Rub'.

ferzogin. Du follft fie baben, Thetla, 3ch geh' getroftet weg, ba ich ben Bater

Berubigen tann.

But' Nacht benn, liebe Mutter! Chekla.

(Sie fallt ihr um ben Sals und umgrmt fie in großer Bewegung ) herzogin. Du bift noch nicht gang rubig, meine Tochter.

Du gitterst ja fo beftig, und bein Berg

Rlopft borbar an bem meinen.

Schlaf wird c3 Thekla.

Befanftigen. Gut' Nacht, geliebte Mutter! (Indem fie aus ben Armen ber Mutter fich losmadt, fällt ber Borbang.)

# Fünfter Anfzng.

Buttlers Bimmer.

### Erfter Auftritt.

Buttler. Major Geralbin.

Buttler. Zwölf rüftige Dragoner sucht Ihr aus, Bewaffnet sie mit Piken, denn kein Schuß Darf fallen, an dem Eßsaal nebenbei Berstedt Ihr sie, und wenn der Nachtisch auss Geset, dringt ihr herein und ruft: Wer ist Gut kaiserlich? Ich will den Tisch umstürzen, Dann werst ihr euch auf beide, i stoft sie nieder. Das Schloß wird wohl verriegelt und bewacht, Daß kein Gerücht davon zum Fürsten dringe. Geht jest! Habt Ihr nach Hauptmann Deveroux und Macdonald geschick?

Greadden. Gleich sind sie hier. (Gest ab.) Buttler. Kein Ausschub ist zu wagen. Auch die Bürger Erklären sich sur ihn, ich weiß nicht, welch Gin Schwindelgeist die ganze Stadt ergrissen. Sie sehn im Herzog einen Friedenksfürsten Und einen Stifter neuer goldner Zeit. Der Rat hat Wassen ausgeteilt; schon haben Sich ihrer hundert angeboten, Wache Bei ihm zu thun. Drum gilt es, schnell zu sein, Denn Keinde drohn von außen und von innen.

#### Bweiter Auftritt.

Buttler. Sauptmann Deverong und Machonalb.

Macdonald. Da find wir, Beneial.

Denerone.

Das ift die Lofung?

Buttler. Es lebe ber Raifer!

Beide (treten gurud).

Mie ?

Buttler.

Saus Oftreich lebe!

Deveroux. Ift's nicht ber Friedland, bem wir Treu' geschworen?

Sind wir nicht bergeführt, ihn gu beschüten?

Buttler. Bir einen Reichsfeind und Berrater ichuten?

Deveroux. Run ja, bu nahmit uns ja für ihn in Bflicht.

Macdonald. Und bift ibm ja bierber gefolgt nach Gger.

Buttler. 3ch that's, ihn besto fichrer ju verberben.

Deverone. 3a fo!

Macdonald. Das ift mas andere.

Buttler (gu Deverour).

Elender!

So leicht entweichst bu von ber Bflicht und Fabne?

Deveroux. Bum Teufel, Berr! ich folgte beinem Beifpiel.

Rann ber ein Schelm fein, bacht' ich, fannft bu's auch.

Macdonald. Wir benten nicht nach. Das ift beine Sache!

Du bift ber General und tommanbierft,

Bir folgen bir, und wenn's jur golle ginge.

Buttler (befanftigt). Run aut! Wir fennen einander.

Macdonald. 3a, bas bent' ich. Deveroux. Bir find Colbaten ber Fortuna, mer

Das meifte bietet, bat uns.

Ja, so ist's. Macdonald.

Buttler. Jest follt ihr ebrliche Solbaten bleiben.

Das find mir gerne. Deperone.

Und Fortune machen. Buttler.

Macdonald. Das ift noch beffer.

Buttler.

Soret an.

Beide.

Wir boren.

Buttler. Es ift bes Raifers Will' und Orbonnang, Den Friedland lebend ober tot gu faben.

Deperone. Go ftebt's im Brief.

Macdonald.

Ja, lebend oder tot!

Buttler. Und ftattliche Belohnung martet beffen An Gelb und Gutern, ber bie That vollführt.

Deverone. Es klingt ganz gut. Das Wort klingt immer gut Bon borten ber. Ja, ja! Wir wissen schon! So eine guldne Enadenkett' etwa, Ein krummes Roß, ein Bergament 1 und so was. Der Kurst zahlt besser.

Macdonald.

Ja, ber ift splendib,

Buttler. Mit bem ift's aus. Sein Gludsftern ift gefallen. Macdonald. Ift bas gewiß?

Buttler.

36 fag's end.

Deverour.

Ift's vorbei

Mit jeinem Glud?

Buttler.

Borbei auf immerbar.

Er ift fo arm wie wir.

Macdonald.

Sp arm wie mir?

Deverous. Ja, Macdonald, da muß man ihn verlassen! Entiler. Berlassen ist er schon von zwanzigtausend.

Wir muffen mehr thun, Landsmann. Kurz und gut, Wir muffen ibn toten.

(Beibe fabren gurfid.)

Beide. Buttler. Töten?

Töten, fag' ich.

Und bagu hab' ich euch erlefen.

Beide.

Uns?

Butiler. Gud, Sauptmann Deverour und Macbonald.

Deverous (nad einer Baufet. Bablt einen anbern.

Macdonald. Ja, mählt einen andern.

Buttler (zu Deveroux). Erschreckt's bich, seige Memme? Wie? Du hast Schon beine breißig Seelen auf dir liegen —

Deveroux. Sand an den Feldherrn legen, bas bebent!

Macdonald. Dem wir bas Jurament 1 geleiftet haben!

Buttler. Das Jurament ift null mit feiner Treu'.

Deverour. Bor, General! Das buntt mir boch ju graflich.

Macdonald. Ja, bas ift mahr! Man hat auch ein Gemiffen.

Deveroux. Wenn's nur ber Chef nicht mar', ber uns fo lang Gekommanbiert hat und Respekt geforbert.

Buttler. 3ft bas ber Unftoß?

Deverour. Ja! Hör! Wen du sonst willst!

Dem eignen Sohn, wenn's Raisers Dienst verlangt,

Will ich bas Schwert ins Eingeweibe bohren;

Doch fieh, wir find Solbaten, und ben Felbherrn

Ermorben, bas ift eine Gunb' und Frevel,

Davon fein Beichtmond absolvieren fann.

Buttler. Ich bin bein Papft und absolviere bich. Entschließt euch schnell.

Deverour (fteht bebentlich). Es geht nicht.

Macdonald. Rein, es geht nicht.

Buttler. Nun benn, jo geht und — schickt mir Bestalupen.

Deverour (ftutt). Den Bestalut - Sum!

Macdonald. Bas willft bu mit biefem?

Buttler. Wenn ihr's verschmäht, es finden fich genug.

Deverone. Nein, wenn er fallen muß, fo tonnen wir Den Breis fo gut verbienen als ein anbrer.

Bas bentft bu, Bruder Macbonald?

Macdonald. Ja, wenn

Er fallen muß und foll, und 's ift nicht anders, So mag ich's diesem Bestalug nicht gönnen.

Deveroue (nach einigem Befinnen).

Bann foll er fallen?

Buttler. Beut, in Diefer Racht,

Denn morgen stehn die Schweden vor den Thoren. Deveroue. Stehst du mir für die Folgen, General? Buttler. Ich steh' für alles.

Deverour. 3ft's bes Raifers Bill'?

Sein netter, runder Bill'? Man hat Erempel, Daß man ben Mord liebt und ben Morber ftraft.

Buttler. Das Manifest saat: Lebend ober tot.

Und lebend ift's nicht möglich, feht ihr felbst -

Deveroux. Tot alfo! Tot! Wie aber tommt man an ihn? Die Stadt ist angefüllt mit Terzihichen.

Macdonald. Und bann ift noch ber Terzity und ber Ilo - Buttler. Mit biefen beiben fängt man an, versteht sich.

Deverone. Bas? Sollen die auch fallen?

Buttler. Die zuerft.

Macdonald. Hör, Deveroux, das wird ein blut'ger Abend. Deveroux. Haft du schon deinen Mann dazu? Trag's mir auf.

Buttler. Dem Major Geraldin ift's übergeben.

Es ist heut Fastnacht, und ein Effen wird Gegeben auf bem Schloß: bort wird man fie

Bei Tafel überfallen, nieberftoßen.

Der Bestalut, ber Leglen find babei.

Deveroux. Sor, General, dir fann es nichts verschlagen, Sor, lag mich tauschen mit bem Geraldin.

Buttler. Die tleinere Befahr ift bei bem Bergog.

Deverone. Gefahr! Das Teufel bentft bu von mir, Berr?

Des Bergogs Aug', nicht feinen Degen fürcht' ich.

Buttler. Bas tann fein Aug' bir fcaden?

Deverone. Alle Teufel!

Du tennft mich, bag ich feine Memme bin.

Doch sieh, es sind noch nicht acht Tag', daß mir Der Herzog zwanzig Goldstück reichen lassen Ju biesem warmen Rock, den ich hier anhab', Und wenn er mich nun mit der Bike sieht Dastehn, mir auf den Rock sieht, sieh — so — so — Der Teusel hol mich! ich bin keine Memme. Buttler. Der Herzog gab dir diesen warmen Rock, Und du, ein armer Wicht, bedentst dich, ihm Dassür den Degen in den Leib zu rennen. Und einen Rock, der noch viel wärmer hält, hing ihm der Kaiser um, den Kürstenmantel.

Wie bankt er's ihm? Mit Aufruhr und Verrat. Deveroux. Das ist auch wahr. Den Danker hol der Teufel! Ich — bring' ihn um.

Buttler.

Und willft bu bein Gewiffen

Beruhigen, darfit du den Rock nur ausziehn, So kannst du's frisch und wohlgemut vollbringen. Macdonald. Ja, da ist aber noch was zu bedenken — Buttler. Was gibt's noch zu bedenken, Macdonald? Macdonald. Was hilft uns Wehr und Wasse gegen den? Er ist nicht zu verwunden, er ist fest.

Buttler (fahrt auf). Was wird er -

Macdonald. Gegen Schuß und hieb! Er ift

Gefroren, 1 mit ber Teufelstunft behaftet, Gein Leib ift undurchbringlich, fag' ich bir.

Deveroux. Ja, ja! In Ingolstadt war auch so einer, Dem war die haut so fest wie Stahl, man mußt ihn Zulett mit Flintenkolben niederschlagen.

Macdonald. Sort, mas ich thun will!

Deveroux. Sprich.

Ich fenne bier

3m Rlofter einen Bruber Dominifaner

Aus unfrer Landsmannschaft, ber soll mir Schwert Und Bite tauchen in geweihtes Basser Und einen fraft'gen Segen brüber sprechen, Das ist bewährt, hilft gegen jeben Bann.

Buttler. Das thue, Macdonald! Jest aber geht. Wählt aus dem Regimente zwanzig, dreißig Handseste Kerls, last sie dem Kaiser schwören. Wenn's elf geschlagen, wenn die ersten Nunden Bassert sind, führt ihr sie in aller Stille Dem Hause zu. Ich werde selbst nicht weit sein.

Deveroux. Wie tommen wir burch die Hartschiers und Garben, Die in bem innern Hofraum Bache stehn?

Buttler. Ich hab' bes Orts Gelegenheit erkundigt. Durch eine hintre Pforte führ' ich euch, Die nur durch einen Mann verteidigt wird. Mir gibt mein Rang und Amt zu jeder Stunde Ginlaß beim Herzog. Ich will euch vorangehn, Und schnell mit einem Dolchstoß in die Kehle Durchbohr' ich ben Hartschier und mach' euch Bahn.

Deveroux. Und sind wir oben, wie erreichen wir Das Schlafgemach bes Fürsten, ohne daß Das Hofgesind' erwacht und Lärmen ruft? Denn er ist hier mit großem Komitat.

Butiler. Die Dienerschaft ist auf bem rechten Flügel, Er haßt Geräusch, wohnt auf bem linken gang allein.

Deverone. Bar's nur vorüber, Macbonald! Mir ift Seltfam dabei zu Mute, weiß der Teufel.

Macdonald. Mir auch. Es ift ein gar zu großes haupt. Man wird uns für zwei Bofewichter halten.

Buttler. In Glang und Chr' und Uberfluß konnt ihr Der Menschen Urteil und Gereb' verlachen.

Deveroue. Wenn's mit ber Chr' nur auch fo recht gewiß ift.

Buttler. Seid unbesorgt. Ihr rettet Kron' und Reich Dem Ferdinand. Der Lohn kann nicht gering sein. Deveroux. So ist's sein Zweck, ten Kaiser zu entthronen? Buttler. Das ist er! Kron' und Leben ihm zu rauben! Deveroux. So müßt' er sallen durch des Henters Hand, Wenn wir nach Wien lebendig ihn geliesert? Buttler. Dies Schicksal könnt' er nimmermehr vermeiden. Deveroux. Komm, Macdonald! Er soll als Feldherr enden, Und ehrlich sallen von Soldatenhänden. (Sie gegen ab.)

### Dritter Auftritt.

Gin Saal, aus bem man in eine Galerie gelangt, bie fich weit nach hinten verliert.

Ballenstein sigt an einem Tijd. Der fcwebifde hauptmann sieht vor ihm. Balb barauf Gräfin Tergty.

Wallenstein. Empfehlt mich Eurem Herrn. Ich nehme teil An seinem guten Glück, und wenn Ihr mich So viele Freude nicht bezeigen seht, Als diese Siegespost verdienen mag, So glaubt, es ist nicht Mangel guten Billens. Denn unser Glück ist nunmehr eins. Lebt wohl! Rehmt meinen Dank für Eure Müh'. Die Festung

Soll sich euch aufthun morgen, wenn ihr tommt. (Schwedischer Sauptmann geht ab. Wallenftein fist in tiefen Gebanken, farr vor sich hinfehend, ben Kopf in die Jand gefenkt. Gräfin Tergit tritt herein und fieht eine Zeitlang von ihm undemerkt; endlich macht er eine rasche Bewegung, erblick fie und faßt fich ichnell.)

Kommst du von ihr? Erholt sie sich? Bas macht sie? Grafin. Sie soll gesaßter sein nach dem Gesprach, Sagt mir die Schwester. Jest ist sie zu Bette. Wallenstein. Ihr Schmerz wird sanster werden. Sie wird weinen. Grafin. Much bich, mein Bruder, fint' ich nicht wie fonft.

Rach einem Gieg erwartet' ich bich beitrer.

D, bleibe ftart! Erhalte bu uns aufrecht,

Denn du bift unfer Licht und unfre Conne.

Wallenftein. Gei ruhig. Mir ift nichts. Bo ift bein Mann?

Grafin. Bu einem Gaftmahl find fie, er und 3llo.

Wallenftein (ftebt auf und macht einige Schritte burch ben Saal).

Es ift icon finftre Racht. Beh auf bein Bimmer.

Grafin. Beiß mich nicht gehn, o, laß mich um bich bleiben!

Wallenftein (ift ans Fenfter getreten).

Um himmel ift geschäftige Bewegung,

Des Turmes Fahne jagt ber Bind, ichnell geht

Der Bolten Bug, bie Mondesfichel mantt,

Und durch die Racht judt ungewiffe Belle.

Rein Sternbild ift gu febn! Der matte Schein bort,

Der einzelne, ift aus ber Raffiopeia, 1

Und babin fteht ber Rupiter. Doch jest

Dedt ihn die Schwärze bes Gewitterhimmele!

(Er verfinkt in Tieffinn und fieht ftarr binaus.)

Grafin (bie ibm traurig gufieht, faßt ibn bei ber Sanb).

Was sinnft bu?

Wallenftein. Mir beucht, wenn ich ihn fabe, mar' mir wohl.

Es ift ber Stern, ber meinem Leben ftrablt, 2

Und wunderbar oft ftartte mich fein Unblid. (Paufe.)

Grafin. Du wirft ihn wiederfebn.

Wallenftein (ift wieber in eine tiefe Berfirenung gefallen, er ermuntert fich und wenbet fich fonell gur Grafin.)

Bie?

Ihn wiedersehn? D niemals wieder!

Grafin.

Wallenftein. Er ift babin, ift Staub!

Grafin. Wen meinst bu benn?

Wallenflein. Er ift ber Bludliche. Er hat vollendet.

Für ihn ist teine Zukunft mehr, ihm spinnt Das Schickal keine Tüde mehr, sein Leben Liegt faltenlos und leuchtend ausgebreitet, Kein dunkler Fleden blieb darin zurück, Und unglückringend pocht ihm keine Stunde. Weg ist er über Wunsch und Furcht, gehört Nicht mehr den trüglich wankenden Planeten. D, ihm ist wohl! Wer aber weiß, was uns Die nächste Stunde schwarz verschleiert bringt! Gräsin. Du sprichst von Piccolomini. Wie starb er? Der Bote ging just von dir, als ich kam.

D, wende beine Blide nicht zurud! Bormarts in hellre Tage laß uns schauen. Freu dich des Siegs, vergiß, was er dir kostet. Nicht heute erst ward dir der Freund geraubt, Als er sich von dir schied, da starb er dir.

Wallenstein. Berschmerzen werd' ich diesen Schlag, das weiß ich, Denn was verschmerzen nicht der Mensch! Bom Höchsten Wie vom Gemeinsten lernt er sich entwöhnen, Denn ihn besiegen die gewalt'gen Stunden.

Doch fühl' ich's wohl, was ich in ihm verlor.
Die Blume ist hinweg aus meinem Leben,
Und kalt und farblos seh' ich's vor mir liegen.
Denn er stand neben mir, wie meine Jugend,
Er machte mir das Wirkliche zum Traum,
Um die gemeine Deutlichkeit der Dinge
Den goldnen Dust der Morgenröte webend. 1
Im Feuer seines liebenden Gefühls
Erhoben sich, mir selber zum Erstaunen,
Des Lebens slach alltägliche Gestalten.
Was ich mir serner auch erstreben mag,

Das Schone ist boch weg, bas kommt nicht wieder; Denn über alles Glud geht boch ber Freund, Der's fühlend erst erschafft, ber's teilend mehrt. Gröfin. Bergag nicht an ber eignen Kraft. Dein Herz

Ist reich genug, sich selber zu beleben.

Du liebst und preisest Tugenden an ihm, Die bu in ihm gepflanzt, in ihm entfaltet.

Wallenftein (an bie Thure gebenb).

Wer stört uns noch in später Nacht? Es ist Der Kommandant. Er bringt die Festungsschlüssel. Berlaß uns, Schwester, Mitternacht ist da.

Gräfin. D, mir wird heut so schwer, von bir zu gebn, Und bange Furcht bewegt mich.

Wallenftein.

Furcht? Wovor?

Gräfin. Du möchtest schnell wegreisen biese Nacht, Und beim Erwachen fanden wir dich nimmer. 1

Wallenftein. Ginbilbungen!

Gräfin. D, meine Seele wird Schon lang von trüben Ahnungen geängstigt, Und wenn ich wachend sie bekämpst, sie sallen Mein banges Herz in düstern Träumen an. Ich sah dich gestern nacht mit beiner ersten Gemahlin, 2 reich geputt, zu Tische siten — ivallenkein.

Das ist ein Traum erwünschter Borbedeutung, Denn jene heirat stistete mein Glück. Gräßn. Und heute träumte mir, ich suchte dich In deinem Zimmer auf. Wie ich hineintrat, So war's dein Zimmer nicht mehr, die Kartause 3 Zu Gitschin war's, die du gestistet hast, Und wo du willst, daß man dich hin begrabe.

Wallenfieln. Dein Geift ift nun einmal bamit beschäftigt.

Digitality Google

Gräfin. Wie? Glaubst bu nicht, baß eine Warnungestimme In Traumen vorbedeutend zu uns spricht? Wallenftein.

Deraleichen Stimmen gibt's. Es ift fein 3meifel! Doch Warnungsftimmen möcht' ich fie nicht nennen, Die nur bas Unpermeibliche perfunden. Die fich ber Sonne Scheinbild in bem Dunftfreis Malt, eh' fie tommt, fo idreiten auch ben großen Beididen ibre Beifter icon poran. Und in bem Seute manbelt icon bas Morgen. Es machte mir ftets eigene Gebanten, Das man vom Tob bes vierten Beinrichs lieft. Der Ronig fühlte bas Gefpenft bes Meffers Lang vorher in ber Bruft, eb' fich ber Morber Ravaillac bamit maffnete. Ihn floh Die Rub', es jagt' ibn auf in feinem Louvre, Ins Freie trieb es ibn; wie Leichenfeier Rlang ihm ber Gattin Aronungsfest, 1 er borte Im ahnungsvollen Ohr ber Suge Tritt, Die burch bie Gaffen von Baris ibn fuchten. Gräfin. Sagt bir bie innre Ahnungsstimme nichts? Wallenflein. Richts. Gei gang rubig! Grafin (in bufteres Rachfinnen berloren). Und ein andermal, Als ich bir eilend nachging, liefft bu vor mir Durch einen langen Bang, burch weite Gale, Es wollte gar nicht enben, Thuren ichlugen Bufammen, frachend; feuchend folgt' ich, tonnte Dich nicht erreichen, plöglich fühlt' ich mich Bon hinten angefaßt mit talter Sand, Du marft's und füßtest mich, und über uns Schien eine rote Dede fich ju legen -Wallenftein. Das ift ber rote Teppich meines Bimmers.

Grafin (ifn betrachtenb). Wenn's babin follte kommen, wonn ich bich, Der jett in Lebensfülle vor mir fieht — (Sie finkt ihm weinenb an bie Bruft.)

Wallenstein. Des Kaisers Achtbrief angstigt bich. Buchstaben Bermunden nicht, er findet feine Sande.

Grafin. Fand' er fie aber, bann ift mein Entschluß Gesaft; ich führe bei mir, 1 was mich troftet. (Geht ab.)

## Dierter Auftritt.

Ballenftein. Gorbon. Dann ber Rammerbiener.

Wallenfiein. Ift's ruhig in der Stadt? .

Cordon. Die Stadt ist ruhig.

wallenstein. Ich höre rauschende Musit, bas Schloß ist Bon Lichtern hell. Wer sind bie Fröhlichen?

Gordon. Dem Grafen Terzity und bem Feldmarschall Wird ein Bankett gegeben auf bem Schloß.

Wallenstein (vor fic). Es ist bes Sieges wegen. Dies Geschlecht Kann sich nicht anders freuen als bei Tisch.

(Klingelt. Kammerbiener tritt ein.)

Entkleide mich, ich will mich schlafen legen. (Er nimmt bie Schluffel gu fich.)

So find mir benn vor jedem Feind bewahrt, Und mit ben sichern Freunden eingeschlossen;

Denn alles müßt' mich trügen, ober ein

Gesicht wie dies (auf Gorbon schauenb) ist keines Heuchlers Larve. (Kammerdiener hat ihm ben Wantel, Ringkragen und bie Felbbinde abgenommen.) Gib acht! Was fällt da?

Rammerdiener. Die golone Rette ift entzwei gesprungen.

Wallenftein. Run, fie hat lang genug gehalten. Gib.

Das mar bes Raifers erfte Gunft. Er bing fie

Als Erzherzog mir um, im Krieg von Friaul, 1 Und aus Gewohnheit trug ich sie bis heut. Aus Aberglauben, wenn ihr wollt. Sie sollte Ein Talisman mir sein, solang ich sie Un meinem Halse glaubig würde tragen, Das slücht'ge Glück, bes erste Gunst sie war, Mir auf zeitlebens binden. Nun, es sei! Mir muß fortan ein neues Glück beginnen, Denn dieses Bannes Krast ist aus.

(Kammerbiener entfernt sich mit ben Kleibern. Wallenstein steht auf, macht einer Gang durch ben Saal und bleibt zuleht nachbenkend vor Gorbon stehen)
Wie doch die alte Zeit mir näher kommt.
Ich seh' mich wieder an dem Hof zu Burgau, 2
Wo wir zusammen Ebelknaben waren.
Wir hatten östers Streit, du meintest's gut
Und pslegtest gern den Sittenprediger
Zu machen, schaltest mich, daß ich nach hohen Dingen
Unmäßig strebte, kühnen Träumen glaubend,
Und priesest mir den goldnen Mittelweg.
Ci, deine Weisheit hat sich schlecht bewährt,
Sie hat dich früh zum abgelebten Manne
Gemacht, und würde dich, wenn ich mit meinen
Großmüt'gern Sternen nicht dazwischen träte,
Am schlechten Winkel still verlöschen lassen.

Gordon. Mein Fürst! Mit leichtem Mute knupft ber arme Fischer Den kleinen Rachen an im sichern Bort, Sieht er im Sturm bas große Meerschiff ftranden.

Wallenstein. So bist du schon im Hafen, alter Mann? Ich nicht. Es treibt der ungeschwächte Mut Noch frisch und herrlich auf der Lebenswoge; Die Hossiung nenn' ich meine Göttin noch, Ein Jüngling ist der Geist, und seh' ich mich

Dir gegenüber, ja, fo möcht' ich ruhmend fagen, Daß über meinem braunen Scheitelhaar

Die ichnellen Jahre machtlos bingegangen.

(Er geht mit großen Schritten burchs gimmer und bleibt auf ber entgegengefetten Seite, Borbon gegenüber, fteben.)

Wer nennt das Glück noch falsch? Mir war es treu, Hob aus der Menschen Reihen mich heraus Mit Liebe, durch des Lebens Stufen mich Mit frasivoll leichten Götterarmen tragend. Nichts ist gemein in meines Schicksals Wegen, Noch in den Furcken meiner Hand. 1 Wer möchte Mein Leben mir nach Menschenweise deuten? Zwar jeto schein' ich tief herabgestürzt; Doch werd' ich wieder steigen, hohe Flut Wird bald auf diese Ebbe schwellend sosgen —

Gordon. Und boch erinnt' ich an den alten Spruch: Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Richt hoffnung möcht' ich schöpsen aus dem langen Glück, Dem Unglück ist die Hoffnung zugesendet. Furcht soll das haupt des Glücklichen umschweben, Denn ewig wanket des Geschickes Wage.

Wallenstein (täckelnd). Den alten Gordon hör' ich wieder sprechen. Wohl weiß ich, daß die ird'schen Dinge wechseln, Die bösen Götter fordern ihren Zoll.
Das wußten schon die alten heidenvölker,
Drum wählten sie sich selbst freiwill'ges Unheil,
Die eisersücht'ge Gottheit zu versöhnen,
Und Menschenopser bluteten dem Typhon. 2
(Rach einer Pause, ernst und filler.)

Auch ich hab' ihm geopfert. Denn mir fiel Der liebste Freund und fiel durch meine Schuld. So tann mich teines Gludes Gunft mehr freuen,

Als bieser Schlag mich hat geschmerzt. Der Neib Des Schickfals ist gesättigt, es nimmt Leben Für Leben an, und abgeleitet ist Auf das geliebte reine Haupt der Blig, Der mich zerschmetternd sollte niederschlagen.

### Fünfter Auftritt.

Borige. Seni.

Wallenstein. Rommt da nicht Seni? Und wie außer sich! Bas führt dich noch so spat bierher, Baptist? Beni. Furcht beinetwegen, hoheit.

Wallenstein. Sag, mas gibt's?

Sent. Flieh, Hoheit, eh' ber Tag anbricht! Bertraue bich Den Schwedischen nicht an!

Wallenstein. Das fällt dir ein?

Seni (mit fteigenbem Don). Bertrau bich biefen Schweben nicht! Wallenflein. Bas ift's benn?

Sent. Erwarte nicht die Ankunft dieser Schweden! Bon falschen Freunden droht dir nahes Unheil, Die Zeichen stehen grausenhaft, nah', nahe Umgeben dich die Nege des Berberbens.

Wallenftein. Du traumft, Baptift, Die Furcht bethoret bich.

Sent. D, glaube nicht, baß leere Furcht mich tausche. Komm, lies es selbst in bem Blanetenstand,

Daß Unglud bir von falschen Freunden brobt.

Wallenstein. Bon falichen Freunden stammt mein ganges Unglud. Die Beisung hatte früher tommen sollen,

Best brauch' ich feine Sterne mehr bagu.

Sent. D, tomm und fieh! Glaub beinen eignen Augen. Ein greulich Zeichen fteht im Saus bes Lebens, 2

Ein naber Reind, ein Unbold lauert binter Den Strablen beines Sterns. D. laß bich marnen! Richt biefen Beiben überliefre bich, Die Rrieg mit unfrer beil'gen Rirche führen.

Wallenftein (lächelnb). Schallt bas Dratel baber? Ja, ja! Run Befinn' ich mich. Dies fcmed'iche Bundnis bat Dir nie gefallen wollen. Leg bich ichlafen, Baptifta! Solde Zeichen fürcht' ich nicht.

Gordon (ber burd biefe Reben beftig eriduttert worben, wendet fich ju Ballenftein). Mein fürstlicher Gebieter! Darf ich reben? Dft fommt ein nuglich Bort aus ichlechtem Munbe.

Wallenftein. Sprich frei!

Sordon. Dein Gurft! Benn's bod fein leeres gurchtbild mare, Wenn Gottes Vorsehung fich biefes Munbes Bu Ihrer Rettung munberbar bebiente!

Wallenftein. 3hr fprecht im Fieber, einer wie ber anbre. Die tann mir Unglud tommen von ben Schweben? Sie fuchten meinen Bund, er ift ihr Borteil.

Sordon. Wenn bennoch eben biefer Schweben Untunft, Berabe bie es mar', bie bas Berberben Beflügelte auf 3hr fo fichres Saupt -(Bor ibm nieberfturgenb.)

D, noch ift's Beit, mein Gurft -

D, bor ibn! bor ibn! Seni (Intet nieber). Wallenftein. Beit, und mogu? Steht auf. 3ch will's, fteht auf! Gordon (ftebt auf). Der Rheingraf ift noch fern. Bebieten Gie, Und biefe Geftung foll fich ihm verschließen; Will er und bann belagern, er verfuch's. Doch fag' ich bies: verderben wird er eber Mit feinem gangen Bolt por biefen Ballen, Als unfres Mutes Tapferfeit ermuben.

Shiller, Ballenftein. II.

Erfahren soll er, was ein Gelbenhaufe Bermag, beseelt von einem Helbenführer, Dem's Ernst ist, seinen Fehler gut zu machen. Das wird den Kaiser rühren und versöhnen, Denn gern zur Milbe wendet sich sein Herz. Und Friedland, der bereuend wiederkehrt, Wird höher stehn in seines Kaisers Gnade, Als je der Niegefalne hat gestanden.

Wallenfiein (betrachtet ibn mit Befrembung und Erftaunen und fcmeigt eine Beitlang, eine ftarte innere Bewegung zeigenb).

Gordon, des Eifers Wärme führt Euch weit; Es darf der Jugendfreund sich was erlauben. Blut ist gestossen, Gordon. Nimmer kann Der Kaiser mir vergeben. Könnt' er's, ich, Ich könnte nimmer mir vergeben lassen. Höntt' ich vorher gewußt, was nun geschehen, Daß es den liebsten Freund mir würde kosten, Und hätte mir das Herz, wie jest, gesprochen, Kann sein, ich hätte mich bedacht, kann sein, Uuch nicht. Doch was nun schonen noch? Zu ernsthast Hat's angesangen, um in nichts zu enden. Hat' es denn seinen Lauf!

(Inbem er ans Fenfter tritt.)

Sieh, es ift Nacht geworden; auf bem Schloß Ift's auch schon stille. Leuchte, Kammerling. (Rammerbiener, ber unterdessen fittl eingetreten und mit fichtbarem Anteil in ber Ferne gestanden, tritt hervor, heftig bewegt, und fturzt fich ju bes gerzogs Rügen.)

Du auch noch? Doch ich weiß es ja, warum Du meinen Frieden wünschest mit dem Kaiser. Der arme Mensch! Er hat im Kärntnerland Ein kleines Gut und sorgt, sie nehmen's ibm Weil er bei mir ist. Bin ich benn so arm, Daß ich ben Dienern nicht ersetzen kann?
Run! Ich will niemand zwingen. Wenn bu meinst,
Daß mich das Glück gestoben, so verlaß mich.
Heut magst du mich zum letzenmal entkleiden
Und dann zu beinem Kaiser übergehn.
Gut' Nacht, Gordon!
Ich bente einen langen Schlaf zu thun,
Denn dieser letzen Tage Qual war groß,
Sorgt, daß sie nicht zu zeitig mich erwecken.

(Er gest ab. Rammerbiener leuchtet. Seni folgt. Gorbon bleibt in ber Dunkelbeit fteben, bem herzog mit ben Augen folgend, bis er in bem äußersten Gang berschwunden ist; bann brildt er burch Gebarben feinen Schmerz aus und lehnt sich gramvoll an eine Saule.)

#### Sechster Anftritt.

Gorbon. Buttler anfangs hinter ber Gjene.

Enttler. Hier stehet still, bis ich bas Zeichen gebe. Gordon (fährt auf). Er ist's, er bringt die Mörder schon. Buttler.

Die Lichter

Sind aus. In tiefem Schlafe liegt schon alles. Gordon. Bas soll ich thun? Bersuch' ich's, ihn zu retten? Bring' ich das Haus, die Bachen in Bewegung? Buttler (erscheint hinten).

Bom Korribor ber schimmert Licht. Das führt Zum Schlafgemach bes Fürsten.

Cordon. Aber brech' ich

Richt meinen Gib bem Kaiser? Und entsommt er, Des Feindes Macht verstärkend, lad' ich nicht Auf mein Haupt alle fürchterlichen Folgen? Buttler (etwas näher tommend).

Still! Borch! Ber fpricht ba?

Gordon.

Uch, es ist boch beffer,

3ch ftell's bem himmel heim. Denn mas bin ich,

Daß ich so großer That mich unterfinge?

36 hab' ihn nicht ermordet, wenn er umfommt.

Doch seine Rettung mare meine That,

Und jebe schwere Folge mußt' ich tragen.

Buttler (herzutretenb). Die Stimme fenn' ich.

Gordon.

Buttler!

Buttler.

Es ift Gorbon.

Bas sucht Ihr hier? Entließ ber Herzog Euch So svät?

Gordon. 3hr tragt die Sand in einer Binbe?

Buttler. Sie ist verwundet. Diefer Illo 1 focht

Die ein Berzweifelter, bis wir ihn endlich

Bu Boben ftredten -

Gordon (fcauert jufammen). Gie find tot!

Buttler.

Es ift geschehn.

3ft er gu Bett?

Gordon.

Ad, Buttler!

Buttler (bringenb).

Ist er? Sprecht!

Nicht lange tann die That verborgen bleiben.

Sordon. Er foll nicht sterben. Richt durch Cuch! Der Simmel Bill Guren Urm nicht. Geht, er ift verwundet

Buttler. Richt meines Urmes braucht's.

Gordon.

Die Schuldigen

Sind tot; genug ift ber Gerechtigfeit

Beschehn! Lagt Dieses Opfer fie verföhnen!

(Rammerbiener tommt ben Gang ber, mit bem Finger auf bem Mund Stills ichweigen gebietenb.)

Er schläft! D, morbet nicht ben beil'gen Schlaf!2

Buttler. Rein, er foll machend fterben. (Biu geben.)

Sordon. Ach, fein Berg ist noch

Den irb'ichen Dingen zugewendet, nicht Befaßt ift er, por feinen Gott gu treten. Buttler. Gott ift barmbergig! (Bill geben.) Gordon (balt ibn). Rur die Nacht noch gonnt ihm. Buttler. Der nachfte Mugenblid fann und verraten. (Bill fort.) Gordon (balt ibn). Rur eine Stunbe! Buttler. Last mich los! Was tann Die turge Frift ihm belfen? Gordon D, die Beit ift Ein wunderthat'ger Gott. In einer Stunde rinnen Biel taufend Korner Sandes, ichnell wie fie Bewegen fich im Menschen die Gebanten. Rur eine Stunde! Guer Berg tann fich. Das feinige fich menben, eine Nachricht

D, mas vermag nicht eine Stunde!

Kann fommen, ein begludenbes Ereignis Enticheibend, rettend, ichnell vom Simmel fallen.

Buttler. 3hr erinnert mich, Wie toftbar bie Minuten find. (Er ftampft auf ben Boben.)

#### Biebenter Auftritt.

Macbonalb. Deveroug mit Dellebarbierern treten berbor. Dann Rammerbiener. Borige.

Gordon (sich zwischen ihn und jene wersend). Nein, Unmensch! Erst über meinen Leichnam sollst du hingehn, Denn nicht will ich das Gräßliche erleben. Buttler (ihn wegdrängend). Schwachsinniger Alter! (Man hört Trompeten in der Ferne.) Alacdonald und Deveroux. Schwedische Trompeten! Die Schweden stehn vor Eger! Laßt uns eilen! Sordon. Gott! Gott!

Buttler.

An Euren Posten, Kommandant! (Gorbon fturgt binaus.)

Rammerdiener (eilt berein).

Wer barf bier larmen? Still, ber Bergog ichlaft! Deveroux (mit lauter, fürchterlider Stimme).

Freund! Jest ift's Beit, ju larmen!

Silfe! Mörber!

Buttler. Dieber mit ibm!

Kammerdiener (von Deveroug burchbohrt, fturgt am Gingang ber Galerie).

Jesus Maria!

Buttler. Sprengt die Thüren! (Sie schreiten über ben Leichnam weg, den Gang hin. Man hört in der Ferne zwei Thuren nacheinander stürzen. Dumpfe Stimmen — Wassengetose — bann plöplich tiese Stille.)

#### Achter Auftritt.

Grafin Tergty mit einem Lichte.

Ihr Schlafgemach ist leer, und sie ist nirgends Zu sinden; auch die Neubrunn wird vermißt, Die bei ihr wachte. Wäre sie entstohn?
Wo kann sie hingestohen sein? Man muß Nacheilen, alles in Bewegung setzen!
Wie wird der Herzog diese Schreckenspost
Aufnehmen! Wäre nur mein Mann zurück
Bom Gastmahl! Ob der Herzog wohl noch wach ist?
Mir war's, als bört' ich Stimmen hier und Tritte.
Ich will doch hingehn, an der Thüre lauschen.
Horch! Wer ist das? Es eilt die Trepp' beraus.

## Heunter Auftritt.

Grafin. Gorbon. Buttler.

Gordon (eilfertig, atemlos hereinfturgenb).

Es ist ein Irrtum. Es find nicht die Schweden. 3br follt nicht weitergeben! Buttler — Gott! Bo ist er?

(Inbem er bie Grafin bemertt.) Grafin, fagen Sie -

Grafin. Sie kommen von der Burg? Wo ist mein Mann? Gordon (entsett). Ihr Mann! D, fragen Sie nicht! Geben Sie Hinein — (Will fort.)

Grafin (halt ibn). Richt eber, bis Gie mir entbeden -

Sordon (beftig bringenb). An biefem Augenblide hangt bie Welt!

Um Gotteswillen, geben Sie! Indem Bir fprechen — Gott im himmel!

(Laut fcreienb.)

Buttler! Buttler!

Grafin. Der ift ja auf bem Schloß mit meinem Mann. (Buttler tommt aus ber Salerie.)

Gordon (ber ibn erblidt).

Es war ein Jrrtum. Es find nicht die Schweden;

Die Raiferlichen find's, bie eingebrungen.

Der Generalleutnant ichidt mich ber, er wird

Gleich felbst bier fein. Ihr follt nicht weiter gebn -- Buttler. Er tommt gu foat.

Gordon (fturst an bie Rauer). Gott ber Barmherzigkeit! Grafin (abnunasboll).

Was ist zu spat? Wer wird gleich selbst bier sein? Octavio in Eger eingebrungen? Berraterei! Berraterei! Bo ist Der herzog? (Ettt bem Sange gu.)

### Behnter Auftritt.

Borige. Seni. Dann Bürgermeifter. Bage. Rammerfrau. Bebiente rennen foredensvoll über bie Szene.

Sent (ber mit allen Reichen bes Schredens aus ber Galerie tommt).

D blutige, entfegensvolle That!

Grafin.

Was ift

Befchehen, Geni?

Page (heraustommenb). O erbarmungsmuto'ger Unblid! (Bebiente mit Fadeln.)

Grafin. Das ift's? Um Gottes willen!

Beni. Fragt ihr noch?

Drinn liegt ber Fürst ermorbet, Guer Mann ift Erstochen auf ber Burg.

(Grafin bleibt erftarrt fteben.)

Rammerfran (eilt berein). Silf! Silf' ber Bergogin!

Burgermeifter (tommt fcredensvou). Bas für ein Ruf

Des Jammers wedt bie Schläfer biefes hauses? Gordon. Berflucht ist Guer haus auf em'ge Tage!

In Eurem Hause liegt ber Kürst ermordet.

Birgermeifter. Das wolle Gott nicht!

(Stürzt hinaus.)

Erfter Bedienter. Und alle! Blieht! Flieht! Gie ermorden

Bmeiter Bedienter. (Gilbergerat tragend).

Da binaus! Die untern Gange find bejest.

finter der Bjene (wirb gerufen).

Blat! Blat bem Generalleutnant!

(Bei biefen Borten richtet fich bie Grafin aus ihrer Erftarrung auf, faßt fich und geht fonell ab.)

finter der Sjene.

Besett das Thor! Das Bolf zurüdgehalten!

#### Elfter Auftritt.

Borige ohne die Grafin. Octavio Biccolomini tritt herein mit Gefolge. Deveroug und Macdonald tommen jugleich aus bem hintergrunde mit hellebardierern. Ballenfteins Leichnam wird in einem roten Teppich hinten über bie Szene getragen.

Octavio (rafc eintretenb).

Es barf nicht fein! Es ift nicht möglich! Buttler! Borbon! Ich will's nicht glauben. Saget nein!

Gordon (ohne ju antworten, weift mit ber Sand nach finten. Octabio fieht bin und fteht bon Entfegen ergriffen).

Deveroux (zu Buttler). Hier ist das goldne Bließ, des Fürsten Degen. Macdonald. Befehlt Ihr, daß man die Kanzlei — Buttler (auf Octavio zeigend). Hier steht er,

Der jest allein Befehle bat gu geben.

(Deberoug und Macbonalb treten ehrerbietig jurud; alles berliert fich ftill, bag nur allein Buttler, Detavio unb Gorbon auf ber Siene bleiben.)

Octavio (gu Buttlern gewenbet).

War bas die Meinung, Buttler, als wir schieden? Gott der Gerechtigkeit! Ich hebe meine Hand auf! Ich bin an dieser ungeheuren That Richt schuldig.

Buttler. Eure Hand ift rein. Ihr habt Die meinige bazu gebraucht.

Octavio. Ruchlofer! So mußtest bu bes herrn Befehl migbrauchen

Und blutig grauenvollen Meuchelmord Auf beines Raifers beil'gen Ramen malzen?

Buttler (getaffen). 3ch bab' bes Raifere Urtel nur vollftredt.

Octavio. D Fluch ber Könige, ber ihren Worten Das fürchterliche Leben gibt, bem schnell Bergänglichen Gebanken gleich bie That,

Die fest unwiderrufliche, ankettet!

Mußt es fo raich gehorcht fein? Ronnteft bu

Dem Onabigen nicht Beit gur Onabe gonnen? Des Menschen Engel ift bie Beit; bie rafche Bollftredung an bas Urteil anzubeften. Biemt nur bem unveranderlichen Gott. Buttler. Bas icheltet 3hr mich? Bas ift mein Berbrechen? 3ch babe eine aute That gethan, 3d hab' bas Reich von einem furchtbarn Feinde Befreit und mache Anspruch auf Belohnung. Der einz'ge Unterschied ift gwischen Eurem Und meinem Thun: 3hr habt ben Pfeil geschärft, 3d hab' ibn abgebrudt. 3hr fatet Blut Und fteht befturgt, baß Blut ift aufgegangen. 36 mußte immer, mas ich that, und fo Eridredt und überraicht mich fein Erfolg. Sabt 3br fonft einen Auftrag mir zu geben? Denn ftebnben Ruges reif' ich ab nach Bien, Mein blutend Schwert vor meines Raifers Thron Ru legen und ben Beifall mir gu bolen, Den ber geschwinde, punttliche Behorsam Bon bem gerechten Richter forbern barf. (Gebt ab.)

## Bwölfter Anftritt.

Borige ofne Buttler. Grafin Tergin tritt auf, bleich und enifiellt. Ihre Sprace ift ichwach und langfam, ohne Leibenicaft.

Octavio (ihr entgegen). O Gräfin Terzity, mußt' es dahin tommen? Das sind die Folgen unglückiel'ger Thaten. Oräfin, Es sind die Früchte Jhres Thuns. Der Herzog Ift tot, mein Mann ist tot, die Herzogin Ringt mit dem Tode, meine Richte ist verschwunden.

Dies Saus bes Glanges und ber Berrlichteit

Steht nun veröbet, und burch alle Pforten Sturgt bas erschreckte Hofgesinde fort. 3ch bin die lette brin, ich schloß es ab Und liefre bier bie Schlussel aus.

Oclavis (mit tiefem Schmerg). D Grafin, Auch mein Saus ift verödet!

Grösin. Wer soll noch Umkommen? Wer soll noch mishandelt werden? Der Fürst ist tot, des Kaisers Rache kann Befriedigt sein. Berschonen Sie die alten Diener, Daß den Getreuen ihre Lieb' und Treu' Nicht auch zum Frevel angerechnet werde! Das Schicksal überraschte meinen Bruder

Bu schnell, er tonnte nicht mehr an sie benken. Octavio. Nichts von Mißhandlung! Nichts von Rache, Grafin! Die schwere Schuld ist schwer gebüßt, ber Kaiser Bersöhnt, nichts geht vom Bater auf die Tochter hinüber, als sein Ruhm und sein Berdienst. Die Kaiserin ehrt Ihr Unglück, öffnet Ihnen Teilnehmend ihre mütterlichen Urme.
Drum keine Furcht mehr! Fassen Sie Bertrauen Und übergeben Sie sich hoffnungsvoll Der taiserlichen Enade.

Gräfin (mit einem Blid jum himmet). Ich vertraue mich Der Gnade eines größern Herrn. Bo soll Der fürstliche Leichnam seine Ruhstatt finden? In der Kartause, die er selbst gestistet, Bu Gitschin ruht die Gräfin Wallenstein; Un ihrer Seite, die sein erstes Slück Gegründet, wünscht' er, dankbar, einst zu schlummern. D, lassen Sie ihn dort begraden sein! Luch für die Reste meines Mannes bitt' ich

Um gleiche Gunft. Der Raifer ift Befiger Bon unfern Schlöffern; gonne man uns nur Ein Grab noch bei ben Grabern unfrer Ahnen.

Octavio. Sie gittern, Grafin! Sie verbleichen! Gott! Und welche Deutung geb' ich Ihren Reden?

Gräfin (sammelt ihre leste Kraft und spricht mit Lebhaftigkeit und Abel). Sie benken würdiger von mir, als daß Sie glaubten, Ich überlebte meines hauses Fall. Wir fühlten uns nicht zu gering, die hand Rach einer Königskrone zu erheben; Es sollte nicht sein. Doch wir benken königlich Und achten einen freien, mut'gen Tod Anständiger als ein entehrtes Leben.

Octanio.

D rettet! helft!

Grafin.

Es ift zu fpat. "

In wenig Augenbliden ift mein Schidsal

Erfüllt. (Sie geht ab.)

Gordon. D Saus bes Morbes und Entfegens! (Gin Rurter tommt und bringt einen Brief.)

Gordon (tritt ibm entgegen).

Bas gibt's? Das ift bas taijerliche Siegel. (Er hat bie Aufschrift gelesen und übergibt ben Brief bem Octabio mit einem Blic bes Bormuris.)

Dem Fürften Biccolomini.

(Octavio erfdridt und blidt fcmergvoll i jum himmel.)
(Der Borbang fallt.)

# Anmerkungen.

#### Ballenfteins Tob.

Seite 3. 1 Diese Justrumente waren keine bloße Charlatanerie, sondern man benutzte sie, um eine Konstellation des Augenblicks zu stellen ("operieren"), welche sich leichter durch Observation als durch Berechnung bestimmen ließ. 2 Die Aspekte, d. h. die verschiedenen Stellungen der Sonne, des Mondes und der Planeten im Tierkreise gegeneinander sind: 1) Konjunktion; 2) Opposition ("Doppelschein"), d. h. der eine Stern geht unter, indem der andere aufgeht; 3) Triagonalschein; 4) Ouadratur (der gevierte Schein); 5) Sechstelschein. 3 Mars ist malevolus ("tidsisch", "Schadenstisster"); wenn er regiert, so bedeutet es Krieg, Mord, Raub. Jupiter und Benus, ihn in die Mitte nehmend, machen ihn unschädlich.

Seite 4. 1 in cadente domo — Die wichtigsten Häuser sind die vier Ecken des auf der Spitze stehenden Quadrats; die vier ihnen unmittelbar vorangehenden sind "die faulen oder fallenden" Häuser; stand ein Planet in einem derselben, so war er machtlos.

Seite 9. 1 ber frommen Quelle reine That - Die aus

ungetrübter "frommer" Onelle ftammende reine That.

Seite 11. 1 aus Gemeinem — ber hang zum Gewöhnlichen, Serkömmlichen liegt in seiner Natur. 2 Karl Gustav Brangel (1603 geb.) diente als Oberst im Heere seines Baters im pommerschen Kriege, später unter Baner und Torstenson, bis er in den letten Kriegsjahren als Feldmarschall das Oberkommando itber die schwedische Armee in Deutschland erhielt.

Seite 12. 1 Den Abmiralshut — Wallensteins stolzer Titel "General des baltischen und ozeanischen Meeres" tonnte nicht zur Bahrheit werden, seit Stralsund, das als der Schlüssel der Osiseanzusehen war, die kaiserliche Besatzung zurückwies und mit Schweden ein Bündnis schloß. Übrigens werden die schwedischen Histruppen der Stralsunder von dem Obersten Lesse und dem Grasen Brahe

befehligt. — 2 Kreditiv — Beglaubigungsschreiben von dem Kaugler Drenfterna.

Seite 13. 1 Attisa — ber burch seine wilden Eroberungszüge besannte Hunnenkönig; Phrrhus — Fürst von Epirus, einer ber tüchtigsten Heersührer, mit welchen die Römer es zu thun hatten.

Seite 14. 1 bes Glaubens Tyrannei — Rach ber Unterwerfung Böhmens murbe von Ferdinand II. 1624 aller nichtfatho-lijche Gottesbienst verboten.

Seite 15. 1 Felonie - Trenlosigfeit bes Bafallen gegen

feinen Berrn.

Seite 16. 1 Grensichloß Eger — Die alte Burg von Eger, jett größtenteils zerftört, eine mit starten Mauern und Wällen befestigte Citabelle auf einem gegen die Eger zu freistehenden Felsen.

Seite 17. 1 ben gemeinen Feinb — ben gemeinsamen. — Grenzland — Pommern. 2 Ratschin (Hrabschin, Schloßberg) und kleine Seite liegen ber Alt- und Neustadt gegenüber auf dem linken Ufer ber Moldau.

Seite 18. 1 Bourbon — Karl von Bourbon trat, beleidigt von Franz I., auf die Seite Kaifer Karls V. und focht gegen die Franzosen in den beiden ersten französisch-italienischen Kriegen, bis er 1527 bei der Erstürmung Roms ben Tod fand.

Seite 19. 1 zärtlich — rücksichtsvoll, zartempfindend. 2 Dhm heißt Karl V. als Bruder Ferdinands I., des Stammvaters der jüngeren österreichischen Linie. 3 Der Dichter schreibt hier der Gräfin Terzth einen Anteil an der Wahl des Kurfürsten Friedrich von der Pfalz zum König von Böhmen zu.

Seite 20. 1 ich bin fertig - mir scheint es überflüffig, unter ben jegigen Umftanben von Treue und Gewiffen zu sprechen.

Seite 22. 1 goldne Schluffel außteilen - Rammerberren ernennen.

Seite 23. 1 bem Bapern - bem Kurfürsten Maximilian bem haupturheber ber Regensburger Absetzung.

Seite 26. 1 bas Berg - ber Bug bes Charafters, ber fein Sanbeln leitet und baburch fein Geschieft herbeiführt.

Seite 28. 1 Mir melbet er — Graf Altringer, ber zu Frauenberg mit Gallas und Maradas sich über die zu ergreisenden Maßregeln beriet.

Seite 29. 1 bas Erempel - wo die Lofung ber Aufgabe ohne Bebenten geschehen fann.

Seite 31. 1 ber feste Stern bes Pols — Der Polarstern an ber Spitze bes Schwanzes im kleinen Bären bezeichnet den Pol der Himmelskngel, d. h. den Punkt am Himmel, welcher ruhend, "fest" bleibt während beren Umdrehung; er bezeichnet, einem Kompaß gleich, den Schiffern die Himmelsgegend. 2 jede sichre Tugend warnt — eine Warnung für die Tugend, die sich sicher dünkt, als könne sie nicht wanken. 3 in der Freiheit — sobald dem Mensichen der freie, unbeschränkte Gebrauch seiner Kräfte verstattet wird. Bgl. IV. Ausz. 2. Austr. (Gordon).

Seite 32. 1 Der Dinge Maß 2c. — fie beurteilt die Berhältnisse nach idealen Gesichtspunkten, nicht nach der realen Sachlage.

2 Phantastisch schleppt — indem sie schwärmerische Borstellungen damit verbindet.

3 Leicht bei einander 2c. — es ist leicht, die Weltverhältnisse nach einem Ideale sich auszumalen, während in der Wirklichkeit die Interessen hart zusammenstoßen.

Seite 33. 1 Salamander — Einer unbegründeten Sage ift das häufig gebrauchte Bild entnommen, als bleibe der Salamander im Feuer unversehrt. 2 die Begierde — die in seinem Charafter begründete, nach Macht und herrschergsanz strebende Leidenschaft. 3 Dem bösen Geist — eine poetische Berwendung der mittelalterlichen Borstellung von den im Schoße der Erde waltenden bösen Geistern, die den Menschen in ihren Dienst herabzuziehen sich bemühen; die "falschen Mächte", die "Lügengeister" sind daher die Lodungen irdischen Glanzes.

Seite 34. 1 bas Sochfte - bie Raiferwürde als erfte Macht ber Chriftenheit. 2 entwaffnete - bie Baffen von mir legte, mein heer entwaffnete.

Seite 35. 1 ber Schwarze — Schiller sucht wiederholt, besonders im 4. und 5. Akt, die tragische Wirkung zu verstärken durch geheimnisvolle hindeutung auf das Walten eines böfen Geschicks, wodurch Wallenftein gleichsam wider Willen ins Berberben gezogen wird. Wrangel, der Bermittler des verhängnisvollen Bertrags mit den Schweden, erscheint daher wie ein aus der Tiefe entstiegener böfer Geift, der kaum gesehen rasch wieder entschwinden ift.

Seite 36. 1 bem Beltgeift - ber itber die Belt maltenden

und das Geschick bestimmenden Gottheit. 2 Liigner Aftion - altertumlich ftatt Lützener Schlacht.

Seite 37. 1 Scheden — Pferbe mit farbigen Fleden auf weißem Grunde ober weißen Stellen auf farbigem Körper. 2 Bannier — richtiger Baner, berühmt als schwedischer General schon unter Gustav Abolf. An ber Schlacht bei Lützen nahm er nicht teil, sondern war an der bayerischen Grenze zurückgeblieben.

Seite 38. 1 Mifrotosmus - Die Welt im fleinen, ber menschliche Geift.

Seite 40. 1 Efterhagy, Kaunit, Deodat, Namen faiferlicher Generale, von denen der lettere bei Ballenfteins Sturze thätig war.

Seite 49. 1 Sie ja lebt mir noch - Thefla.

Seite 51. 1 Lothringen, Toscana, Tiefenbach, Ramen faiferlicher Regimenter.

Seite 57. 1 ben bunteln Runften — ber Sternbeuterei und Bahrfagefunft.

Seite 59. 1 In Buttlers finsterem Charafter betont ber Dichter bas Dämonische, um ihn als Werkzeug ber bunkeln Schickglasgewalt, bie mehr und mehr die Entwürfe Wallensteins feindlich burchfreuzt, erscheinen zu lassen. Unwillfürlich ahnt Wallenstein in ihm seinen bösen Dämon, wenn er gleich seine Ahnungen für "betrügliche Orakel" ansehen zu müssen glaubt.

Seite 63. 1 Frang von Lauenburg, anfangs unter Ballenftein in taiferlichen Diensten, trat 1632 zu den Schweden über und
war bei Ballensteins Berhandlungen mit ben Schweden thätig.

Seite 68. 1 Die Sterne lügen nicht — Die Aftrologen weisen den Glauben an ein durch die Sterne vorherbestimmtes blindes Geschick von sich und räumen ein, daß nicht allein Gottes Allmacht und des Menschen fester Wille, sondern auch das Walten böser Geister die ursprünglich gegebene Richtung desselben ändern können. Insofern ist einiger Halt in den Sophismen, mit denen Wallenstein sich und die andern zu täuschen und sein blindes Vertrauen zu rechtfertigen sucht.

Seite 72. 1 ber Pfalzgraf — Kurfürst Friedrich von der Pfalz, der nach dem Berlust der böhmischen Krone meistens in Holland von einem Gnadengehalt der niederländischen Generalsstaaten lebte.

Seite 74. 1 Am Lech fant Tilly - Tilly wurde beim übergang ber Schweden über den Lech (1632) töblich verwundet und

ftarb zu Ingolftadt.

Seite 76. 1 Altenberg — Anhöhe und Dorf westlich von Rurnberg unweit ber (nachher erwähnten) "alten Feste", wo 1632 bie Lagerschlacht stattfand und die Schweben zurückgeworfen wurden.

Seite 79. 1 Schlangenkrummen feiner Flucht, f. Anmerk. zu Wallensteins Lager S. 14 A. 2. 2 diefer kaiferliche Jüngling — Ferdinand III., damals König von Ungarn, zu Wallensteins Nachfolger im Oberkommando besigniert.

Seite 82. 1 Johann Ernft von Scherfenberg war Ballenftein ergeben, weshalb er nach beffen Tobe in Anklagestand ver-

fett marb.

Seite 85. 1 gaftlichen - einladenden, freundlichen.

Seite 86. <sup>1</sup> Basilisten — eine Eidechsenart, hier so viel als "Schlange". <sup>2</sup> Nicht meiner Treu' — eins von den vielen Sophismen Wallensteins; Bedingungen, wie W. sie bei Übernahme des Adminandos erhielt, setzten ein unbegrenztes Vertrauen, eine unbesschränkte Treue vorans.

Seite 87. 1 wie ein Schlangenpaar - bas Bilb ift vom

Laokoon entlehnt.

Seite 88. 1 Bibberfell - Orben bes golbenen Blieges. 2 Samt feinem Ring - Anspielung auf ben Planeten Saturn.

Seite 97. 1 ein Mittel eingibt - im Rampfe ben Tob gu

suchen, wie er es auch im weiteren Berfolg andentet.

Seite 99. <sup>1</sup> Am 24. Februar 1634 zog Wallenstein in Eger ein, um von dieser Festung aus mit den heranziehenden schwedischen Histtruppen sich leichter vereinigen zu können. Das Bürgermeisterhaus am Ringe, wo die Mordthat geschah, sieht noch. Die Helkebarde, mit der W. erstechen wurde, wird auf dem Nathause ausbewahrt.

Der Nechen — das Fallgatter, wodund das Thor versperrt wird.

3 die Brücke — siber die an der Stadt vorbeissiesende Eger, zum Schut der Festung als Zugbrücke eingerichtet.

4 Meteor — eine seurige, schusel vorübergehende Lusterscheinung, an dieser Stelle ein Bild des Wallensteinschen Felbherrnglanzes, der in Böhmen seinen Ausang nahm.

5 Laren — römische Hause und Familiengötter, die wie die Penaten am Herde ausgestellt wurden, daher ein Sinnsbild des friedlichen hänslichen Glück, dem durch Wallensteins Empörung Gesahr droht. Diese wie andere Stellen des Monologs haben

in Buttlers Munde etwas Frembartiges und find nur baburch erklärlich, baß ber gefränkte ranhe Kriegsmann mehr und mehr als ber Dämon bes Schickals auftritt.

Seite 100. 1 Johann Gordon, ein Schotte, war unter Wallenstein zum Range eines Obersten und Kommandanten von Eger emporgestiegen. Anfangs zeigte er sich ihm ergeben. Als ihm aber Buttler
die faiserlichen Patente und die Besehle von Gallas und Piccolomini
vorgezeigt hatte, trat er auf die Seite der kaiserlich Gesinnten. Schiller
verfährt in der Darstellung seines Charakters und seiner Handlungsweise mit poetischer Freiheit.

Seite 104. 1 Eger genoß feine unter ben hohenstaufischen Kaisern erlangte Reichsfreiheit nur kurze Zeit. Nachbem es von ben Kaisern wiederholt an die böhmische Krone verpfändet worden war, blieb es seit 1331 mit derselben verbunden. 2 kanzelliert — durchstrichen oder ausgekratt und dadurch vernichtet oder ungultig gemacht.

Seite 106. 1 Renftadt, Beiben, fowie bie fpater genannten Ortichaften Eirschenrent und Faltenberg liegen fublich von

Eger an ber Strafe nach ber Dberpfalg.

Seite 111. 4 In ber alteren Sandichrift gehen bie Berse voran: Bon harterm Stoff ift meins; gestählt hat mich

In ranber Schule Die Rotwendigfeit.

Seite 112. 1 Fasnacht — ein alter Ausbruck für schwarmende Lustbarkeit, besonders am Borabend ber Fasien, daher "Fastnacht".

Seite 115. 1 gn würfeln und gn fpielen — als Gegenflände feines Spiels zu bennten. 2 jener bort in feinem Zirkel fallen — Anspielung auf Archimedes, der nach der Erstürmung von Sprafus innerhalb der von ihm gezogenen mathematischen Fignren, in die er vertieft war, von einem römischen Soldaten erschlagen wurde.

Ceite 123. 1 er wollte fterben - er hat ben Tob mit ben

Baffen in ber Sand gefucht.

Seite 127. <sup>1</sup> Ich werf' es hin — Schiller bentet an, baß Thekla an bem Grabe ihres Max ben Tod findet, läßt uns aber in Zweifel, wie sie ihn gefunden. Sine poetische Antwort auf die Frage, ohne sie lösen zu wollen, gibt das zarte Gedicht: Thekla eine Geisterstimme. <sup>2</sup> zwei himmelschönen Stunden — die Stunden des ersten Geständnisses ihrer Liebe. Bgl. Piccol. III. Aufz. 3. und 4. Auftr. <sup>3</sup> klösterlichem Zagen — Thekla war in der Gingezogenheit des Klosters zur Jungfran berangewachsen. <sup>4</sup> fabel-

haften — von unsichern Borstellungen und Ahnungen erfüllt. 5 gartliche Gestalt — liebliche G., besonders in oberdentscher Mundart in dieser Bedeutung gebraucht.

Seite 129. 1 beibe - Terzin und 3llo.

Seite 131. 1 Ein frummes Roß, ein Bergament — Orden und Titel, wovon die Urkunde, durch die fie verliehen wurden, anf Pergament geschrieben war.

Seite 132. 1 Jurament - Sahneneid (juramentum).

Seite 134. 1 Gefroren — zu einer undurchdringlichen festen Masse erstarrt, ein besonders zur Zeit des dreißigjährigen Krieges sehr verbreiteter Aberglaube, der viele Versuche mit Zanbermitteln bervorrief.

Seite 187. 1 Raffiopeia — eines ber Sternbilder ber nördlichen halbingel. 2 ber meinem Leben ftrahlt — Bom Sternbilde bes Jupiter gehen seine Gebanken unwillfürlich auf ben mit bem Tobe bes Mar erloschenen Stern, beffen Anblick ihn beglücke, über.

Seite 138. 1 Die Barme feines Gefühls gab bem alltäglichen

Leben eine höhere Bedeutung und ideale Beibe.

Seite 139. <sup>1</sup> nimmer — nach süddeutscher Mundart für "nicht mehr" gebraucht. <sup>2</sup> ersten Gemahlin — Wallenstein verheiratete sich 1609 mit einer reichen Witwe Lucretia Nitessin von Landeck, welche schon 1614 starb. <sup>3</sup> Kartause zu Gitschin — Wallensteins Leiche ward seiner Witwe ausgeliesert und in der von ihm gestisteten Kartause zu Gitschin, später in der Familiengruft zu Münchengrat beigesetzt.

Seite 140. 1 ber Gattin Krönungsfest — Heinrich IV. ließ seine Gemahlin Maria von Medicis frönen, damit sie während bes von ihm beabsichtigten Feldzugs die Regentschaft übernehmen könne. Tags darauf traf ihn (am 14. Mai 1610) bas Messer seines

Mörders Ravaillac.

Seite 141. 1 ich führe bei mir — nämlich Bift, bas fie schließlich uimmt, um ben Kall ihres haufes nicht zu fiberleben.

Seite 142. 1 im Krieg von Friaul — Im Jahre 1617 machte sich Wallenstein dem Kaiser Ferdinand, damals Herzog von Steiermark, zuerst bemerklich, indem er 200 Reiter aus seinen Mitteln warb und sich durch tapfere Verteidigung der von den Benezianern bedrängten Festung Gradisca hervorthat. 2 Hof zu Burgan — als Page im Dienste des Markgrafen Karl von Burgan, s. die Einleitung.

Seite 143. 1 in ben Furchen meiner hand - aus benent man zu mahrsagen pslegte. 2 Tophon - Die Personifitation ber als Sturm, Glut und Dampf gerftörenten Naturfraft, Die zu bestänftigen in ber Urzeit selbst Menschenopfer gebracht worden find.

Scite 144. 1 Es ift historisch, daß Sent (richtiger: Zenno, ein Genuese) noch turz vor Wallensteins Ermordung ihn vor drohender Gefahr warnte. 2 im haus des Lebens — die "hauser", in welche die Aftrologen den himmel einteilten, hatten jedes eine besondere Bedentung; eines hieß "das haus der Gesundheit" ("des Lebens").

Scite 148. Diefer Blio - richtiger ware hier Tergin genannt, f. die Ginleitung. 2 mordet nicht ben heil'gen Schlaf

- eine Chatespearifche Wendung aus Macbeth II, 4.

Seite 156. 1 schmerzvoll — weil die ihm erteilte Anszeichnung, nach der er so lange gestrebt hat, jetzt, da er keinen Sohn und Erben mehr hat, wertlos geworden ist, und er sich zugleich den Borwurf machen muß, durch seine unredliche Handlungsweise dessen Tod veranlaßt zu haben.

Bu Bb. I S. 30 Beile 16. In Schillers Manuftript vom

Jahre 1799 folgt hier noch ber Bers:

Sat aber fein Bulver umfonft verschoffen!

00:0:00

d. Söhne Megaprazons. Hausball. 16. Meisters Lehrjahre. I. 17. Meisters Lehrjahre. II. 18. Meisters Wanderjahre. 19. Wahlvertwandtschaften. 20. Aus meinem Leben. II. Driefe a. d. Schweiz. 22. Ital. Reise. 23. Italien. 24. Kamp. in Frankr. Belag. v. Mainz. 25. Schweizerreise. Kheinerise. 26. Tages u. Jahreshelte. Keben. 27. Deutsche Litt. 28. Ausw. Litt. Bolksveise. Kamteus Kreft. 29. Denv. Cellini. 30. Prophilaen, Kunst. 31. Keb. 23. Morphologie. Ofteologie. 33. Mineralogie u. Geologie re. 34. Farbenlehre. 35. Materialien zur Geschiebe ber Farbenlehre. Nachtrag. 36. Anhang. Chronologie. Uthyabetijches Verzeichnis.

Goethes Ausgewählte Verke. 12 Leinenbände (Bollsbibl.) à 50 Pf. Band I. Gedicke. I. 2. Gedicke. II. 3. Westofft. Diwan. hermann und Dorothea. Keinele Fucks. 4. Gib von Westchingen. Eqmont. Clavigo. 5. Jaust. 1. u. 2. Teil. 6. Juhigenie. Tasso. Natürlicke Tochter. Elpenor. 7. Wahlverwandschaften. 8. Meisters Lechradre. I. 9. Weisters Lehrjahre. II. 10. Werthers Leben. Aus meinem Leben. I. 11. Aus meinem Leben. II. 12. Uns meinem Keben. III. 1V.

- Leben v. R. Goedefe. Leinenband (Bibl. d. Beltlitteratur) 1 Mt.

Grillpargers Samtliche Werke. Mit Ginleitung von A. Sauer.

20 Leinenbande (Bibl. b. Weltlitteratur) à 1 Mart.

Band 1—3. Gedichte. I—III. 4. Die Ahrtrau. Sappho. 5. Das goldene Bließe. 6. König Ottofars Gliid und Ende. Ein treuer Diener seines Herrn. 7. Des Beeres und der Liebe Wellen. Der Araum ein Leden. Melusina. 8. Weh' dem, der lügt! Lidusija. Either. 9. Ein Bruderzwist in Haddburg. Die Jiddin von Aglitien. Die Schreibseder. Wer ist schuldig ? 11. Tramatische Remente. Soffe und Charaftere. 12. Tramatische Fragmente. Soffe und Edaraftere. 13. Dramatische Fragmente und Phac. Soffie und Charaftere. 13. Dramatische Fragmente. Gairen. Erzählungen. 14. Studien zur Philosophie u Religion. Historischen. politische Studien zur Litteratur. 17. Studien zum spanischen Erzählungen. 16. Studien zur Utteratur. 17. Studien zum spanischen Theater. 18. Studien zur beutschen Litteratur. Jum eigenen Schaffen. Pecksthibographie. Verläuszugen. Register zu Band LXX.

Gudrun. Ein deutsches Seldenlied. Ueberset und eingeleitet v. F. Lemmermayer. Leinenband (Bibl. d. Weltlitteratur) 1 Mark.

Bauffs Samtliche Berke. Mit Ginleitung von S. Fifcher. 6 Leinenbande (Bibl. b. Weltlitteratur) à 1 Mark.

Band 1. Gebichte. Novellen. I. 2. Novellen. II. Phantafien im Bremer Reteller. 3. Lichjtenstein. 4. Memoiren bes Satans. 5. Der Mann im Monde. Kontroverbyrebigt. Efigen. 6. Märchen.

- Samtliche Verke. 6 Leinenbanbe (Bolfsbibl.) à 50 Pfennig. Hebels Schaftkästlein des rheinischen Sausfreundes. Mit 60 Holfschuften. Oftav. Geheftet 1 Mart 10 Af.
- Homers Samtliche Verke. Deutsch v. J. H. Boß. Mit Einleitung v. J. Lautenbacher. 2 Leinenbände (Bibl. d. Weltlitteratur) à 1Mf. Band 1. Ilias. 2. Obysse.
- Horay' Samtliche Berke. Deutsch v. E. Günther u. Chr. M. Wieland. Ginleitung v. H. Fleischer. Leinenbb. (Bibl. d. Weltlitterat.) 1 Mark.
- 5. v. Kleifts Samfliche Berke. Mit Ginleitung von F. Munder. 4 Leinenbande (Bibl. b. Weltlitteratur) à 1 Mark.

Band 1. Gebichte. Familie Schroffenstein. Zerbrochene Krug. 2. Amphitryon. Peuthefilea. Käthchen von Heilbronn. 3. Hermannsichlacht. Prinz von Homburg. R. Guistard. 4. Erzählungen. Politische Auffähe. Berm. Schriften. Briefe.

- Samtliche Berke. 4 Leinenbande (Bolfsbibl.) à 50 Pfennig.

oriefe.

Klopftocks Ausgewählte Werke. Mit Ginleitung von &. Dunder. 4 Leinenbande (Bibl. b. Weltlitteratur) à 1 Mark.

Band 1 u. 2. Meffias. 3. Dben u. geiftliche Lieber. 4. Dramen.

Borners Samtliche Werke. Dit Ginleitung von S. Gifcher. 4 Leinenbande (Bibl. d. Weltlitteratur) à 1 Mark.

Baud 1. Bedichte. I. Dramatifche Spiele. 2. Gebichte. II. Epifche Fragmente. Ergählungen. 3. Traueripiele: Friny, Die Siihne, Toni, Rojamunde. Dramen: Sedwig. Joseph Seyderich. 4. Lufipiele. Singipiele.

Samtliche Werke. 4 Leinenbande (Bolfsbibl.) à 50 Pfennia. Lenaus Samtliche Werke. Mit Ginleitung von A. Grun. 4 Leinenbande (Bibl. d. Weltlitteratur) à 1 Mart.

Band 1. Gebichte. I. 2. Gebichte. II. Aprijder Nachlag. Lyrifde Nachlefe. 3. Klara hebert. Marionetten, Unna, Mijchfa, Ziefa, Fauft. 4. Savonarola. Die Albigenfer. Dramatijcher Nachlaß: Don Juan. Helena.

Samtliche Werke. 4 Leinenbande (Bolfsbibl.) à 50 Pfennig. Leffings Samtliche Berke. Mit Ginleitungen von S. Göring.

20 Leinenbande (Bibl. b. Weltlitteratur) à 1 Mark.

Band 1. Gedichte, Habeln, Abhandlung über die Habel. L. Luftpiele: Damon, Junge Gelebrte. Milogyn. Alte Jungfer. Freigeist. I. Juden. Schaß, Sara Sampson, Philotas. Miluna v. Baruhelm. 4. Emilia Galotti, Nathan der Weise. S. Dramat. Entw. Fragun. 6. Beitr. 3. Historie u. Aufn. d. Theaters. Neuestes a. d. Reiche d. Wilpes. Briefe. Verm. Schr. d. Herrn Chy. Mylius. 7. Theatr. Will. I. 8. Theatr. Wibl. II. 2c. 9. Briefe, neueste Litt. betr. 10. Laoloon. Entw. u. Fragm. zu Laofoon. 11. Sophoftes. Hamburgijde Dramaturgie. I. 12. Hamburgijde Dramaturgie. II. Dramat. Entw. u. Fragm. 13. Briefe antiq. Inh. Kl. Schr. u. Nachl. 14. Kl. Schr. u. Nachl. 18. Legr. u. Nachl. 18. Streefe antiq. Inh. Kl. Schr. u. Nachl. 18. Alpholog. Chraife u. Litt. Borreden. Rezeni. 17. Aheolog. Abhandl. 18. Theolog. Streitichr. Theolog. Nachlaß. 19. Philosoph. Schriften. Erziehung des Menichengeschlechts. Philosophijcer Nachlaß. 20. Kollettaneen.

- Ausgewählte Berke. 6 Leinenbande (Bolfsbibl.) à 50 Pf. Band 1. Fabeln. Junge Gelehrte. Sara Sampson. Philotas. 2. Minna von Barnhelm. Emilia Galotti. Nathan der Weise. 3. Damburglide Dramaturgie. I. 4. Hamburgijde Dramaturgis. II. 5. Priefe, die neueste Litteratur betreffend. 6. Laofoon. Wie die Alten den Tod gebildet. Ernst und Falt.

Ergiehung bes Menidengeichlechts.

Leben v. S. Göring. Leinenbb. (Bibl. b. Weltlitteratur) 1 Mark.

Das Nibelungenlied. Bearbeitet und eingeleitet von R. Woerner. Leinenband (Bibl. b. Weltlitteratur) 1 Mark.

Platens Gefammelte Werke. Mit Ginleitung von R. Goebete.

4 Leinenbande (Bibl. b. Meltlitteratur) à 1 Mark. Band 1. Gedichte. I. 2. Gedichte. II. Dramatifches. 3. Gläferne Pantoffel. Schat bes Rhampfinit. Turm mit sieben Pforten. Treue um Treue. Berhangnisvolle Babel. Romantifche Dedipus. Liga bon Cambrai, 4. Die Abaffiden, Rojenfohn. Das Theater als National-Inftitut betrachtet. Die Sobenftaufen. Weichichten bes Ronigreichs Reapel. Urfprung ber Carrarefen. Lebensregeln. Unhang.

Schillers Samtliche Werke. Dit Ginleitungen von R. Goebete.

15 Leinenbande (Bibl. d. Weltlitteratur) à 1 Mart.

Band I. Gedichte. Z. Mäuber. Hiesen Arabase und Liebe. 3. Don Karlos. Semele. Menichenseind. 4. Wallenstein, 5. Maria Stuart. Jungirau v. Orleans. 6. Tell. Holdigung der Künste. Braut von Messina. 7. Arbigense im Aufse. Khönisjerinnen d. Eurstpides. Macketh, 8. Ueberschungen: Aucundot. P. Ressender. Arbibonische Verschungen. Auch der Arbibonische Verschungen. Auch der Arbibonische Verschungen. Auch der Verschungen Verschungen. 10. 11. Bejdichte bes Dreigigjährigen Rriegs. 12. Projaifche Schrif' 2. Periode. 13-15. Aleine Schriften vermijchten Inhalts, Regenfion

